

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



2,98 FAM Findel





Nudner 3395

# Geschichte

ber

# Freimaurerei

pon

ber Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenwart.

Ben

3. G. Finbel, Berausgeber ber maurerifden Beitichrift "bie Baubutte".

Bweiter Sand

Leipzig,

Bermann Luppe.

1862.

Helphism (2000)

III, ORGANAN (2000)

IIII, ORGANAN (2000)

IIII ORGANAN (2000)

III ORGANAN (2000)

III ORGANAN (2000)

III ORGANAN (2000)

នាស្ថិតនាម ម៉ានាស ។ (និន្នភាព ម៉ាន ម៉ូមពេក មានស្ថិត

i sasi sa 🏞

## Borwort.

Diesen zweiten Band meines Werkes kann ich der Deffentlichkeit nicht übergeben, ohne für die Gunst und freundliche Aufnahme zu danken, welche dem ersten Bande zu Theil geworden. In gleicher Weise sühle ich mich dem verehrten Br. Carl van Dalen in Berslin zum wärmsten Danke verpflichtet für die Mühewaltung, deren er sich durch gütige Revision der Druckbogen unterzog.

Der mannichsachen Schwierigkeiten, welche die Bearbeitung der Geschichte der neueren Zeit in reichem Maße darbot, habe ich nach Kräften Herr zu werden gesucht. Db es mir überall gelungen, muß ich dahingestellt sein lassen: die nachsichtsvolle und überaus günstige Beurtheilung, deren der erste Band in Deutschland sowohl, wie im Auslande, namentlich seitens der maurerischen Presse sich zu erfreuen hatte, läßt mich hoffen, daß auch dieser Theil gleiche Nachssicht und gleiches Wohlwollen sinden werde.

Leipzig, Pfingsten 1862.

Der Verfasser.

A Company of the Comp

atherit say got all the control of t

THE TRACE OF THE T

Agaign sia morraid. The

## Inhaltsverzeichniß.

## Zweite Periode von 1784—1813.

Einleitung, S. 3. —

## A. England.

Der Orben von Herobom, S. 5. — Die FrMr-Mäbchenschule, S. 6. — Prinz von Wales, S. 7. — Abresse an den König, S. 7. — Schmähschriften, S. 10. — Vereinigung der beiden engl. Großlogen, S. 13. — Vereinigungs-Vertrag, S. 18. —

## B. Schottland.

Großmeister, S. 27. — Die Parlamentsakte, S. 28. — Wider die Hochsgrade, S. 30. — Bereinigung mit England, S. 31. — Die Mutterloge Kilswinning, S. 32. —

## C. Franfreich.

- 1) Bon ber Einführung ber Hochgrabe bes Gr. Dr. bis zur französ. Revolution (1784—1793): Gr. General-Capitel, S. 34. Der Orben v. Herebom!, S. 36. Die Convente ber Philalethen, S. 39. Einstellung ber Arbeiten, S. 40. Die franz. Revolution, S. 41. 2) Bon ber Wiebererrichtung bes Gr. Dr. bis zum Auftreten bes amerik. Schottenspstems (1795—1804): Br. Roëttiers, S. 44. Merscabier, S. 45. Wiebererwachen bes Gr. Dr., S. 45. Der schottische philos. Ritus, S. 46. Thory; ber Streit mit ben Schotten, S. 47. 3) Bom Auftreten bes am. Schottenspstems bis zur Restauration (1805—1814): De Graffe-Lilly, S. 51. Der Rite ecoss. anc. et acc., S. 52. Gründung bes Supr. Conseil, S. 54. Jos. Napoleon als Großemeister, S. 56. Die neuen Templer, S. 59. Weitere Borgänge, S. 60. D. Deutschland.
  - 1) Die Gr. Landesloge v. D.: Royal York, S. 64. Rostock, S. 66. Castillon, S. 67. 2) Der eklektische Bund: von Ditsurth, S. 68. Das Runbschreiben, S. 69. Wieberanschluß an England, S. 71. 3) Die Große Nat. Mutterloge in Berlin: Reorganisation berselben, S. 76. —

Das altschottische Directorium, S. 78 — Die Grundversaffung, G. 79. — Br. Zöllner, S. 80. — Das königl. Edict, S. 81. — Reformen, S. 82. — 4) Feßler und die Gr. L. Royal Pork: Feßler, S. 84. — Royal York, S. 86. — Constituirung als Größloge, S. 88. — Revision, S. 89. — Erkenntnißstusen, S. 90. — J. G. Fichte, S. 92. — Der Mr. Berein, S. 93. — Feßler's Austritt, S. 94. — Freiberg, S. 95. — Der Bund scientif. Maurer, S. 96. — 5) Schröber und die Gr. L. von Hamburg: Schröber, S. 98. — Hamburg, S. 100. — Der Engbund, S. 102. — 6) Die FrMrei in Baden, Bayern, Sachsen ze.: Baben, S. 104. — Bayern, S. 105. — Sachsen, S. 106. — Desterreich, S. 108. — Westphalen und Hannover, S. 111. 7) Die sog. Juden frage: eine Toleranzloge in Berlin und die Loge zausg. Morgenröthe, S. 113. —

- E. Die Maurerei im Morden.
  - a) Belgien, S. 114. b) Die Nieberlande, S. 115. c) Dänemark, S. 118. d) Schweben, S. 119. e) Polen, S. 122. f) Rußland, S. 123.
- F. Die Maurerei im Guben.
- a) Die Schweiz, S. 126. b) Italien!, S. 129. e) Spanien, S. 131. d) Portugal, S. 132. —
- 6. Amerifa.

Maffachusetts, S. 134. — Allgem Großloge, S. 135. — Maryland, S. 136.

- L Die Frmrei in Africa, Afien und Aftralien (& 137). —
- 4 Die maurerifte Literatur.

FrMr-Lieder, S. 138. — Kampf gegen die FrMrei, S. 140. — F. A. Schneider, S. 141. — Ragopky, 142. — Herber, S. 143. — Wieland, S. 144. Herzog Carl August, S. 145. — Goethe, S. 147. — Die maurer. Geschichtsschreibung, S. 148. — Feßlers Schristen, S. 150. — Krause, S. 156. — Die mr. Presse, S. 165.

## Geschichte der Freimaurei.

Dritte Periode von 1814-1861.

Einleitung, S. 169. —

A. England.

Aufthe des Mrthums, S. 172. — Br. Crucefig und das Afgl, S. 173. —
1 Graf v. Zeiland, S. 179. —

B. Irland.

Das Afpl, S. 181. — D'Connel, S. 182. —

C. Schottland.

Logenleben, S. 182. — Großmeister, S. 183. — Säcularfeier, S. 185. — Trauerloge, S. 186. — Rite, S. 187.

### D. Franfreid.

1) Bon ber Restauration bis zur Errichtung bes Supr. Cons. (1814—20): Die Schotten, S. 188. — Rite de Misraim, S. 189. — Der Gr. Dr. wider die Supr. Cons., S. 190. — Berbot mr. Zeitschriften, S. 192. — 2) Bon der Errichtung des Supr. Cons. bis zur Wahl des Herzogs von Choiseul (1821—25): Das neue Gesehduch, S. 193. — Bereinigung, S. 194. — 3) Die Erreignisse die zur Julirevolution: Das Schottenthum, S. 195. — Friedensverhandlungen, S. 197. — Angrisse auf den Bund, S. 198. — Wirtsamkeit der Logen, S. 199. — 4) Bon der Julirevolution bis zur Wahl Lucian Murats: Bereinigungsverssuche, S. 201. — Bersolgung mr. Schrissteller, S. 202. — Die. J. 1845—46, S. 203. — Congres von Toulouse, S. 205. — Febr.-Revolution, S. 206. — Gr. Nationalloge, S. 206. — Bersassuchand des Gr. Dr., S. 209. — 5) Der Gr. Orient unter Murat'scher Herrschaft: Murat, 210. — Mr-Conscongres in Paris, S. 211. — Die Wahlbewegung, S. 214. — Magnan, S. 216.

## E. Dentichland.

1) Bon 1814—1836: Blücher, S. 217. — Frankfurt a. M., S. 218. — Die Gr. Landesloge v. D., S. 220. — Gr. Nat.-M.Loge, Hannover, Sachsen, Sayern, S. 222. — Das mr. Correspondenzbureau, S. 223. — Die Judenfrage, S. 223. — Signatur der Zeit, S. 226. — 2) Bon 1887—1846: Jubiläum in Hamburg, S. 229. — Die Mrei seit 100 J., S. 230. — Beginn des 2. Jahrhundertz, S. 232. — Repräsentanten, Großmstr.-Verein, S. 233. — Aufnahme des Prinzen v. Pr., S. 234. — Berfassung der Indestr., S. 235. — Hochgrade, Streben nach Sinheit, S. 237. — Lösung der Judenfrage, S. 238. — Wirren im eklekt. Bunde, S. 240. — Gründung der Großloge "dur Eintracht" in Darmstadt, S. 243. — Baden, Würtemberg, S. 244. — Sine Umschau, S. 245. — 3) Bon 1847—1850: Die Bewegung, S. 248. — Consresse und Bereinsseste, S. 249. — Lösung der Judenfrage, S. 251. — Ressormuse, S. 252. — 4) Bon 1851—61: Schert, S. 256. — Die Reaction, Kürstliche Beitritte, Ausschung der deutschen Mrei, S. 258. — Judenfrage, S. 259. — Berein deutscher Mr., S. 260. —

## F. Die Manrerei im Mordena

a) Belgien, S. 261. — b) Die Nieberlande, S. 265. — o) Dänemark, S. 268. — d) Schweben, S. 269. — e) Polen, S. 270. — f) Rußland, S. 271.

## G. Die Manrerei im Guben.

a) Die Schweiz, S. 273. — Die Großloge Alpina, S. 277. — Hottinger, S. 280. — b) Italien, S. 283. — c) Spanien, S. 284. — d) Portugal, S. 287. — e) Türkei, S. 288. —

#### M. Mordamerifa.

Das hochgrad-Unwesen, S. 290. — Die General-Großloge, S. 290. — Die antimaurer. Bewegung, S. 292. — New-York, S. 293. — Die historischen Gesellschaften, S. 295. — Die Jahre 1860 und 61, S. 296. —

1. Sübamerifa.

Brafilien, S. 297. — Peru, St. Domingo, S. 298. —

K. Afrifa, Afien, Auftralien.

Afrita, Afien, S. 299. — Auftralien, S. 300. —

L. Die maurerifche Literatur.

Bibliographie, Philosophie, S. 301. — Dichtungen, S. 302. — Logenresben, S. 303. — Schriften gegen ben Bund, S. 304. — Schriften vermischten. Inhalts, S. 208. — Maurer-Geschichtsforschung, S. 313. — Mr. Zeitschriften, Jahrbücher, Kalender, S. 317. —

Uebersicht ber Großlogen, S. 320. — Schluß, S. 323.

### Anhang:

- A) Die Bater-Coote'iche Urfunde, G. 329. -
- B) Die Colner Urfunde, S. 339. -
- C) Die Orbenslüge bes schottischen Ritus. Offizielle Erklärung ber Groß- loge zu ben 3 Weltk., S. 348.
- D) Grunbfage einer murbigen Beiterbilbung bes Mrbundes von R. Sen = bel, S. 351.

# Geschichte der Freimaurerei.

Zweite Beriode.

(Bon 1784 — 1813.)

Finbel, Gefdichte ber FrMrei. II.

1

## Einleitung.

Wie in der Weltgeschichte, so lösen sich auch in der geschichtlichen Entwickelung des Maurerthums die Bölker einander ab, indem das eine die Aufgabe der Weiterbildung da aufnimmt, wo das andere nach Erfüllung seiner Mission sie fallen gelassen. Die Bedeutsamskeit, welche in der vorigen Periode England zukam, geht in dieser auf Deutschland über.

England bleibt das unbestreitbare Verdienst ber Vergeistigung der Werkmaurerei zur freien Kunst, der Begründung des Maurerbundes in feiner gegenwärtigen Form, der Aufkellung feiner ewigen Ibee, des ersten Ausbaues seiner Einrichtungen und der Berbreitung besselben in immer weitere Fernen. Es liegt in der Natur aller menschlichen Ginrichtungen, daß der Freimaurerbund nicht gleich anfangs bas fein konnte, mas er ber Ibee nach fein wollte und sollte: die Entwicklung nach innen hielt keineswegs gleichen Schritt mit ber Entfaltung nach außen. Zumal England blieb im Wesentlichen auf bem einmal gewonnenen Standpunkte fteben; mit nüchterner Beharrlichkeit und praktischem Geschick an ben einfachen Grundideen des Bundes festhaltend und dem Grundsate der Nütlichkeit vorzugsweise huldigend, versäumten es die Engländer, das Wesen der Maurerei in seiner ganzen Tiefe zu erfassen, an einer höheren Vergeiftigung von Lehre und Gebrauchthum mitzuarbeiten, an der Erforschung der Geschichte sich erfolgreich zu betheiligen und nach ber verlornen Ginheit des Bundes zu ringen und zu ftreben. Diese Arbeit mar Deutschland vorbehalten, und wir werben fväter sehen, wie sie vollzogen wurde. In Folge ber mannigfachen Berirrungen und Erschütterungen, die wir kennen gelernt haben,

gezwungen, sich zu besinnen und in die Tiefe zu gehen, von Natur aus mit ewig jugendlicher Begeisterung der Erforschung der letten Gründe alles Wissens und Daseins zugewendet, gewohnt mit freiem Flügelschlage des Geistes sich über alles Unzulängliche empor zu heben, war es den deutschen Brüdern vergönnt, die noch unentfaltete Knospe des Maurerthums erst zur vollen Blüthe zu entwickeln.

Sahen wir schon in ber vorigen Periode, wie sich in Folge zu strenger Centralisation das Einheitsband da und bort lockerte, so werden wir diese centrifugale Bewegung in der folgenden Epoche geradezu als charakteristischen Grundzug walten sehen. vorigen Beriode sammelten sich alle Bundesglieder mehr oder minder um die Mutterloge aller Maurer, um die englische Großloge als um ben gemeinsamen Mittelpunft, und bie Ginheit bes Bunbes war weniastens einigermaßen erhalten geblieben. Aber der mau= rerischen Einheit fehlte die naturgemäße Ergänzung — Freiheit, welche burch bas oberfte Bundesprinzip, Die Liebe, ebenso gefordert und bedingt ift, wie die Einheit. Freilich wurde erstere nur auf Kosten ber letteren errungen! Die centrifugale Bewegung ward mächtig unterstütt, zum Theil auch wohl mit veranlagt burch äußere Berhältniffe, burch ben allgemeinen Drang nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, und sie außerte sich, wie wir sehen werben, in ber Lostrennung ber Provinzial-Großlogen von ber englischen Mutterloge und in ber Bilbung unabhangiger Großlogen, namentlich in Amerika und Deutschland.

# A. Ingland.

An den gesetzlichen Einrichtungen und der Allgemeinheit des Bundes hielt die englische Brüderschaft in der Zeit, die wir nunsmehr uns vorzuführen beginnen, zwar fest, aber ein reges geistiges Leben gewahrte man nicht. Die Arbeiten waren Formsache; selten oder nie bemühte man sich ernstlich, ihnen einen höheren idealen Charakter aufzuprägen, ja nicht einmal auf die Würde und Feierslichkeit derselben nahm man in den meisten Logen Bedacht; an Belehrung über maurerische Dinge sehlte es vielsach, und demzussolge bekundete sich allenthalben auch ein fühlbarer Mangel an maurerischen Kenntnissen; bei der Aufnahme neuer Mitglieder war man nicht behutsam genug, so daß unbedeutende und schabhafte Elemente in den Bruderkreis eindrangen; die Logen waren mehr oder minder nur gesellige Vereine mit moralischen Tendenzen. Nur die Wohlthätigkeit war ein hervorstechender Charakterzug der engslischen Maurerei, wie dies noch heute der Fall ist.

Der Horbom. Unter solchen Umständen blieben zwar die ursprüngslichen und allein ächten drei Johannisgrade in unangesochtener Geltung; daneben aber gedieh auch das Unkraut der Hochgrade. Zu dem schon da und dort geübten RoyalsUrchsCrad kam am 4. Januar 1787 noch ein GroßsCapitel von Harodim in London.\*) Preston sagt mit Bezug auf diese maurerische Abart: "Wiewohl dieser Orden alten Ursprungs (??) ist und in verschies denen Theilen von Europa begünstigt wurde, so hat man doch vor



<sup>\*)</sup> Harodim, auch Heredon und Herodom, von leods δόμος d. i. heil. Haus, heil. Tempel; in den Hochgraden wird angenommen, es sei ein Berg dieses Namens in Schottland. — In Frankreich wurde dieser Orden im Jahre 1786 eingeführt. In "verschiedenen Theilen Europa's" ist er weder begünstigt worsden, noch verbreitet gewesen.

biefem Zeitpunkte keine urkundliche Rachricht von ber gesetmäßigen Gründung eines solchen Bereins in England." "Die Mysterien bieses Orbens sind bem Institute selbst eigenthumlich; die Lehrvorträge des Capitels begreifen jeden Zweig der masonischen Bundlehre in sich und stellen die Kunft der Maurerei in vollendeter und vollständiger Form dar. Das Grokcapitel wird geleitet von einem Grofpatrone, zwei Bicepatronen, einem oberften Ordner und zwei Gehülfen mit einer Rathsversammlung von 12 ansehnlichen Genoffen, die jährlich im Capitel turz vor dem Feste Johannis des Evangeliften gewählt werben." Einen Monat nach Ginsetzung bieses Capitels, am 6. Februar 1787 murbe ber Pring von Wales unter dem Vorsit des Herzogs von Cumberland zum Freimaurer aufgenommen, ber bann am 21. November beffelben Sahres seinen Bruder, den Herzog von Pork, zur Aufnahme in die Loge ein-Daburch gewann bas Logenwesen an äußerem Glanz, ber freilich vergänglich ist; ein unvergängliches Denkmal aber setzen sich die englischen Brüder durch Errichtung eines wohlthätigen Instituts. Br. Ritter Barthol. Ruspini, ein eifriger Maurer, hatte nämlich um diese Zeit den Plan zur Gründung eines Aspls und einer Erziehungsanstalt für weibliche Kinder und Waisen armer Brüder entworsen. Da es ihm nicht gleich gelang, seine Brüder hiefür zu interessiren, so wandte er sich an die Herzogin von Cumberland, die sich der Sache warm annahm und das Unternehmen der königlichen Familie und dem Abel empfahl. Schute und ihrer pflegenden Sand ift es zu danken, daß die Freimaurer = Mädchenschule (Royal Cumberland Freemasons' School) im Sahre 1788 wirklich gegründet werden konnte und alsbald in segensreicher Wirksamkeit emporblühte. Schon im folgenden Jahre wurden 15 Kinder in einem Hause untergebracht, und im Jahre 1793 waren die Verwalter dieser milben Stiftung durch die freigebige Unterstützung, die ihr nicht blos von ber Brüderschaft in England, sondern auch von der in Indien gufloß, in den Stand gesett, die Bahl ber Zöglinge bedeutend zu vermehren und ein geräumiges Schulhaus (für 100 Kinder) zu erbauen.\*) Dieses herrliche In-

<sup>\*)</sup> Die Statuten bieser Schuse s. in Preston, Illustr. pag. 273 und in Mitchel, History, I. pag. 287.

stitut hat in der Folge das Entstehen anderer ähnlicher Anstalten für die Söhne und Wittwen in Noth gerathener oder verstorbener Freimaurer veranlaßt.

Der Kronpring, Unter Cumberlands Sammerführung traten beinabe Pring von Wales, alle Spröflinge bes königlichen Sauses unserem Bunbe bei. ein Ereignif, welches bei ber englischen Brüberschaft ungemeine Freude erregte, wie man benn überhaupt in England von jeber allzugroßen Werth auf den Anschluß fürstlicher oder sonstwie hochstehender Persönlichkeiten gelegt hat. Am 10. Februar 1790, ergahlt Prefton, gelangte bie Melbung an die Großloge, bag Pring Eduard, Bergog von Rent, auf seinen Reisen in Genf und besgleichen Brinz August Friedrich, nachmaliger Herzog von Suffex, in einer Berliner Loge (Royal Port 3. Fr.) zu Maurern gemacht worden seien; darauf ward sofort - ber Würde des Bundes wenig angemessen und mit Umgehung ber gesetzlichen Bestimmungen einmüthig beschloffen, daß sie die Kleidung als Großbeamten tragen und bei Processionen den Rang als Bast - Großmeister haben sollten. Beim Großen Feste (im Mai) waren die Neffen des Großmeisters Cumberland, der Bring von Wales und die Bergoge von Clarence, an seiner Seite und umgeben von mehr als 500 Brüdern. dieser Gelegenheit murden die Mitglieder der Loge of Antiquity nach zehnjähriger Ausschließung in ihre Rechte wieder eingesett. Am 24. November 1790 wurde, nach dem inzwischen erfolgten Tode bes Bergogs von Cumberland, ber Bring von Wales jum Großmeister erwählt, jedoch erft beim großen Feste am 2. Mai 1792 "zur unaussprechlichen Freude der Brüderschaft" installirt. Logen ber Stadt und bes Landes wetteiferten miteinander, bem neuen Grofmeifter ihre Anhänglichkeit und ihren Gehorfam gegen die Gesetz zu bezengen und ihre Bereitschaft kundzuthun, die Regierung und ihre gesetlichen Einrichtungen zu vertheibigen, von welchen die unschätbaren Segnungen der Freiheit herstammen, bie so wesentlich seien für bas Glück aller Unterthanen, wie für bie Berbreitung jener Grundsäte, welche die maurerische Brüderschaft fennzeichnen, nämlich Wohlschätigkeit, Bruderliebe, Friede.

Abresse an ben Als in Folge ber Creignisse in Frankreich, wo die so verheißungsvoll begonnene und von allen Edlen anfangs mit Enthusiasmus begrüßte großartige Staatsumwälzung zu entarten

"An des Königs glorwürdigste Majestät; unterthänige Anrede der Großloge der alten Bruderschaft freier und angenommener Maurer unter der Constitution von England.

"Allergnädigster Herr! — Bu einer Zeit, wo beinahe die ganze Maffe bes Bolks sich ängstlich hervordrängt und mit einem Berzen und mit einer Stimme die feuriasten Versicherungen ihrer Anbanglichkeit an Ew. Majestät Person und Regierung barbringt, sowie bes ungeschwächten Gifers, der fie in dieser Periode der Neuerungen und der Gesetlosigkeit in andern Ländern für die unvergleichliche Berfassung ihres eigenen beseelt — in diesem Zeitpunkte geruben Sie, Sire, einem Bereine von Männern, welcher, wiewohl nicht gesetlich anerkannt, bennoch immer ben Geseten gehorchte, von Männern, die keiner Classe von Ew. Majestat Unterthanen in der Liebe zu ihrem Baterlande, in der Pflichttreue gegen ihren Beherricher oder in einer andern Obliegenheit auter Bürger nachfteben. zu erlauben, daß er fich Höchstihnen mit dieser öffentlichen Darstellung seiner politischen Grundsätze nähern bürfe! heischen, wie sie dafür halten, die Zeitumstände von ihnen; und fie möchten in solchen Zeiten nicht die Letten sein, auch ihr Gewicht, von welcher Art es übrigens sein mag, in die Wagschale ber Ordnung, der Unterwürfigkeit und einer guten Verfassung zu legen.

"Die Grunbsätze unseres Orbens, Sire, schreiben vor, daß wir uns bei unseren Zusammenkunften in keine Erörterungen in Sachen ber Religion und ber Staatskunst einlassen sollen. Denn da unsere Brüderschaft aus Männern von mancherlei Bölkern besteht,

bie fich zu gang verschiebenen Glaubensvorschriften bekennen und gang entgegengesetten Regierungsspstemen anhängen, so möchten solche Erörterungen, die das Gemuth des Mannes wider seinen Bruder zu erhitzen pflegen, Beleidigungen und Uneinigkeit veran-Doch, ein so wenig vorausgesehener entscheidender Augenblick, wie der gegenwärtige, rechtfertigt, wie wir glauben, eine Abweichung von jener Vorschrift, und da unsere erste Obliegenheit als Britten allen übrigen Rücksichten vorgeht, so stehen wir nicht länger an, gleich unfern Mitburgern unfere Stimme zu erheben zu ber Erklärung unserer einmuthigen, gemeinsamen beißen Anhanglichkeit an eine aus dem Könige, ben Pairs und ben Gemeinen zusammengesette Regierung, sowie sie durch die glorreiche Staatsumwälzung im Sahre 1688 eingeführt worden ist. Die Vortrefflichkeit menschlicher Einrichtungen ist nur vergleichweise und manbelbar. Wirkliche Bollkommenheit oder unveränderliche Zweckmäßigfeit für einen bestimmten Gegenstand ift, wie wir missen, nicht die Eigenschaft menschlicher Werke. Allein, betrachten wir die Regierungsgrundfäte, die jungft bei andern Bolfern Gingang gefunden haben und werfen wir dann einen Blid auf das unsere, so jauchzen wir, daß wir uns zu dieser Zeit im Besite des weisesten und bestabgewogenen Systems, das je die Welt gekannt hat, befinden, eines Systems, welches Allen gleichen Schut — die einzige Gleichheit, nach der wir trachten oder die in der That in der Ausführung benkbar ift — und unparteiische Rechtspflege gewährt."

"Es könnte vielleicht die Meinung Platz greifen, daß in Bestücksichtigung dessen, was wir sind — eine geheime Gesellschaft von Männern, welche durch unsichtbare Bande zusammenhängt, welche vorzugsweise Verschwiegenheit übt, welche über ihre Versammlungen einen geheimnißvollen Schleier wirft, eine Gesellschaft, der keine öffentliche Urkunde Vorrechte verleiht und die von keinem Gesetze anerkannt wird, — wir bei dieser Gelegenheit eine Stellung ansehmen und eine Sprache führen, wosür wir weder ein gesetzliches noch ein zugestandenes Recht geltend zu machen vermögen. Doch, wir sind, Sire, die freien Bürger eines freien Staates, und die Jahl unserer Gesammtheit bilden viele Tausende. Der vermuthliche Thronerbe des Reichs ist unser Oberhaupt. Wir haben uns zu geselligem Umgange, zu gegenseitiger Unterstützung, zur Mildthätigs

feit gegen Nothleibende und zum Wohlwollen gegen Jedermann als Brüder vereinigt, und Treue in den anvertrauten Geschäften, Ehrsfurcht gegen die Obrigkeit und Gehorsam gegen die Gesetse sind mit großen Buchstaben in den Verzierungen über den Pforten unserer Anstalt eingegraben. Noch sei es uns erlaubt, hinzuzuseten, daß, da wir wirklich jede Menschenklasse im Volk uns anschließen und jeden Pfad des Lebens durchwandern, auch unsere Grundsätze ausstreuen, wo sie nur irgend Wurzel fassen, diese Anrede als der kurz gesaßte Ausdruck der Gesinnung eines Volks betrachtet wers den kann!"

"Nach dieser Beurkundung unserer Grundsätze siehen wir nur noch zum höchsten Baumeister des Weltalls, dessen allmäcktige Hand den Grund zur Größe dieses Landes in die Tiese gelegt und dessen schüld es mitten unter den heftigsten Keidungen der Bölker bedeckt hat, daß er dasselbe ferner beschirmen und aufrecht erhalten wolle. Mögen seine Söhne zusrieden und seine Töchter glücklich sein! Mögen Eure Majestät, Sie, da Sie das unmittels dare Werkzeug seines gegenwärtigen Wohlstandes und seiner Macht sind, auf dessen Denksäule die undesangene Rachwelt die Inschrift sehen wird: "Georg, dem Freunde des Bolks und dem Beschützer der Künste, die das Leben durchstrahlen und verschönen!" — mögen Sie, nebst Ihrer holdseligen Gemahlin, der Königin, und ihrem königlichen Stamme lange, lange fortsahren, der Segen und der Stolz eines dankbaren, beglückten und innig vereinten Bolkes zu sein!

Einstimmig gegeben in der Großloge, in der Freimaurerhalle, am 6. Februar 1793."

Unterzeichnet: Rawbon, amtführender Großmeister. — P. Parker, abg. Großmeister. — Will. White, Großsecretär. Schmäbschriften Weshalb die Großloge, die zur Erklärung ihrer Anshänglichkeit an den Regenten und ihrer Gesetzektreue befugt war und diese für genügend hätte halten können, diese Gelegenheit zugleich benütt hat zu einer den maurerischen Gesetzen zuwiderlaufenden politischen Demonstration, indem sie sich über die Regierungsform und über politische Grundsätze ausließ, ist nicht abzusehen; jedensfalls ist dies ein Beispiel, welches keine Nachahmung verdient, leider aber (in Frankreich) später in noch ungeeigneterer unmaures

rischer Weise wirklich nachgeahmt wurde. Jede Abweichung von ben Grundgeseten bes Bundes, jede Ginmischung in politische Angelegenheiten ift gefährlich und rächt sich; denn die Gegner erspähen jede Handhabe, um ihre Verbächtigungen baran zu knupfen, mas mehrere bamals erschienene Schriften jur Genüge beweisen. Schriften, die zwar nur beklagenswerthe Ausgeburten der Furcht und der Unkenntniß maren, nichts bestoweniger aber, wenigstens vorübergehend, durch die Keckbeit ihrer Anklagen und Verläumbungen Auffehen erregten. "Der Umlauf biefer Schriften," fagt Brefton, "erregte allgemeine Unruhe und hemmte eine Zeit lang ben Fortgang der Gesellschaft in Europa." Die Werke, von benen hier die Rede ist, sind des Abbé Barruel, "Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme", (1797), die von Robert Clifford 1798 ins Englische übersetz und 1800 unter bem Titel "Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Jacobinismus" auch in deutscher Sprache erschienen, und die "Beweise von einer wider alle Religionen und Staatsverfassungen in Europa in den geheimen Bersammlungen der Freimaurer, Alluminaten und Lesegesellschaften betriebenen Verschwörung, von John Robison, Professor Naturlehre in Edinburg" (1797; englisch, später in 3 Auflagen auch ins Deutsche übersett). Beibe stimmen wesentlich in ihren Behauptungen überein, dahin gehend, daß lange vor der französischen Revolution auf dem festen Lande eine dreifache Verschwörung bestanden habe, um den Umsturz der Altäre, der Throne und der Ordnung des gesellschaftlichen Lebens herbeizuführen. Die Ver= schwörer, worunter hauptfächlich die Alluminaten verstanden sind, hätten die Logen der Freimaurer als Hauptwerkzeuge benutt, und ihre Kundschafter arbeiteten überall barauf hin, bas vorgesteckte Riel zu erreichen. Es ist zu bedauern, bemerkt Preston mit Bezug auf Robison, daß ein Mann, der über Naturlehre Vorlefungen halt und von bem feine Landsleute bie befte Meinung begen, ber Verfasser eines Werks ift, welches seiner Denk- und Sinnegart sowohl in Hinsicht auf Kenntnisse als auf Urtheilsfähigkeit so wenig Wollte man in seinem Buche alles leere Gewäsch Ehre macht. und Alles, was auf blogen Muthmagungen beruht, ausstreichen, so möchte das Uebrige wohl allzu unbedeutend sein, als daß es einer weiteren Nachforschung werth wäre. In einer Nachschrift zur

zweiten Auflage hat\*) ber Herr Professor, indem er den Abbé Barruel nachafft, beliebt, die englischen Logen von dem Borwurf ungesetlicher Gesinnung ober eines Mangels an Anhänglichfeit an die Staatsverfassung auszunehmen. Er gibt die Unschädlichkeit und Unanstößigkeit ihrer Versammlungen zu und erkennt es an, daß in ihnen die wohlthätigen Grundfate der Anstalt in Ausübung gebracht würden. Dies ist inden nur eine schwache Ausflucht; benn aus bem ganzen Inhalt seines Buchs wird klar, baß er beabsichtigte, vermittelst seiner ungewöhnlichen Anklagen die Lärmtrompete in den Ohren der Minister Gr. Majestät ertonen zu laffen. Doch vernehmen wir, daß nach allen Beweisen, die er gegen die Masonen vorzubringen versucht hat, Keiner ihrer erlauchten Beschützer beshalb verleitet worden ist, aus der Gesellschaft zu treten. Im Gegentheil sprach fich Graf von Moira bei ber Versammlung ber Großloge am 3. Juni 1800, indem er auf die erwähnten Schmähschriften hinwies, unter Anderem bahin aus, daß "die ruch-Losen Lehrzweige, worin man etwa in dieser oder jener eigenmächtig errichteten Gesellschaft Unterricht ertheilt haben mag, nie einen Augenblick in einer unter gesetzlicher Autorität zusammentretenden Loge gebuldet worden" seien. "Wir erklären baher ausbrücklich, daß nicht nur folche Schlaffheit der Meinungen nicht den mindesten Zusammenhang mit den Grundlehrsäten der Maurerei hat, sondern daß fie auch schnurstracks dem Gebote entgegen ift, welches wir als ben Grundstein der Loge betrachten, nämlich: Fürchte Gott und ehre ben König! Indem wir diese feierliche Behauptung bestätigen, was können wir noch vorbringen, das unwidersprechlicher wäre, als daß so Biele von der erlauchten Familie Gr. Majestät in den höchsten maurerischen Ordensstufen sich befinden, von allen ihren Zwecken vollständig unterrichtet sind und eine vertraute Bekannt= schaft mit jedem einzelnen Zweige der Verwaltung ihrer Angelegenheiten unter der Grofiloge von England haben?!"

Es ist auch erwiesen, fährt Preston fort, daß Sr. Majestät Minister nicht im Mindesteu auf die Bekenner der Maurerei Bersdacht hatten; denn als am 12. Juli 1799 eine Parlamentsakte zur wirksameren Unterdrückung der zu Zwecken der Empörung und

<sup>\*)</sup> Preston, Illustr. pag. 304 u. Moßborf, Mittheilungen, S. 198.

bes Hochverraths errichteten Gesellschaften burchging, wurde eine Klausel\*) zu Gunsten der Gesellschaft der Masonen eingerückt, welche ihre Logen von den in der Akte angedrohten Strafen ausnimmt. Die Brüderschaft fand alsdald Gelegenheit für diese Gunst zu danken, als sie nämlich dem König wegen glücklicher Befreiung von der Gesahr, in die ihn ein Mordversuch (Hadsield's) versetzt hatte, eine Huldigungs-Adresse überreichte.

Bereinigung ber Unter dem begünstigenden Ginflusse bes Prinzen von zwei englischen Wales und durch das unermüdliche Bestreben des Grafen von Moira, bes amtführenden Grofimeisters, übertraf bas bamalige Wachsthum bes Bundes in England bas in irgend einem früheren Zeitraume. Die Logen nahmen nicht nur an Zahl und Bedeutendheit der Mitglieder zu, sondern waren auch im Ganzen besser eingerichtet, und da die Grundsätze der Brüderschaft richtiger verstanden murden, so wetteiferten die Brüder in der Hauptstadt und in den Provinzen mit einander, die nüplichen Zwecke der Gefellschaft zu befördern. Nur eine finstere Wolke umdüsterte noch den Horizont, die Trennung in zwei Groflogen, der Bruderzwift zwischen ben sogenannten "Alten" und den regelmäßigen Maurern, welcher noch fortbauerte, bessen Ende jedoch im Laufe bes ersten Jahrzehnts bes neuen Jahrhunderts immer näher herbeigeruckt murbe. Schon gegen Ende des vergangenen\*\*) mochten die Zeitgenossen des Abfalls ber sogenannten Alten Maurer von ber Großloge längst heimgegangen ober abgetreten fein; die Zeit felbst hätte den Stachel ursprünglicher Berletungen abstumpfen können. Das, mas mit Treubruch begonnen hatte, war als vollendete Thatsache endlich gesetzlich geworden; draußen auf der großen Bühne der Welt zogen

<sup>\*)</sup> Diese lautet: "Und da man seit langer Zeit in diesem Reiche gewohnt ist, gewisse Gesellschaften unter der Benennung der Logen der Freimaurer zu halten, deren Zusammenkünste zum großen Theile auf mildthätige Zwecke absgesehen gewesen sind, so sei hiermit verordnet, daß nichts in dieser Akte außegebehnt werden soll auf die Zusammenkünste irgend einer solchen Gesellschaft oder Loge, welche, bevor diese Akte durchgegangen, gewöhnlicher Weise gehalten worden ist unter der gedachten Benennung und in Gemäßheit der Borschriften, die bei den gedachten Gesellschaften der Freimaurer in Kraft sind."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Preston, Illustr.; Laurie's Gesch. v. Schottsand; Roßborf's Mittheil. S. 204 ff.; Kloß, Gesch. v. England, Abh. über die Ancient Masons, S. 464 ff.

bie großartigsten Ereignisse die Blick Aller auf sich, so daß wohlgesinnte Maurer nunmehr Worte der Versöhnung aussprachen und in behutsamem Auftreten die einleitenden Schritte zur Schlichtung der undrüderlichen Verhältnisse thun konnten. Aber die jüngere Logenbrüderschaft hatte den gegenseitigen Widerwillen der Väter geerbt; daher vergingen noch Jahre, ehe der Geist der wahren Freimaurerei sein Recht behaupten und über Sigenwillen und Sitelsfeit siegen konnte.

Die ersten Schritte zur Aussöhnung geschahen von Seiten ber ursprünglichen Großloge zu London. Am 20. Rovember 1801, heißt es in Masonic Union (vom Jahre 1804), wurde vom ehrswürdigen Meister vom Stuhl einer sehr achtbaren Loge unter der Constitution der alten Loge von England der Großloge eine Beschwerde gegen Thomas Harper und Andere vorgelegt, weil sie eine Gesellschaft, welche sich selbst Ancient Masons benannt, beschützen und oberste Stellen darin bekleiden und in direkter Ueberstretung gegen die Gesetze der regelmäßigen Großen Loge handeln. Diese Beschwerde beschäftigte die Großloge eine beträchtliche Zeit hindurch, auch schritt sie nicht eher zu ernsthaften Maßregeln, als bis sie milbere als unwirksam erkannt hatte.

Mr. Th. Harper erhielt die Erlaubniß, seine Bertheidigung selbst vorzulesen. Darauf murde ihm bedeutet, daß sein Benehmen ihn den Gesetzen der (alten) Großloge verantwortlich mache und daß, wenn er nicht von der unregelmäßigen Gesellschaft abginge, die Gesetze vollzogen und er sammt seinen Freunden ausgestoßen werden mußte. Diese Erklärung bestimmte ihn, die Nachsicht der Großloge für drei Monate zu erbitten und in seinem und seiner beiden Freunde Namen zu betheuren, daß fie, wenn die Grofloge ihm diese Frift gestatten wolle, die größten Anstrengungen machen würden, um die so sehr gewünschte Bereinigung ber beiden Gesellschaften zu bewirken. Sein Gesuch ward sofort bewilligt, und in ber nächstfolgenden Versammlung der Großloge, 4. Februar 1802, wurde die Beschwerde gegen ihn und seine Freunde gurudgenommen, bamit kein hinderniß eine so munschenswerthe Angelegenheit stören möchte, und ein aus dem Lord Moira und verschiedenen andern angesehenen Brüdern zusammengesetter Ausschuß gebildet, welcher ben Weg zu der beabsichtigten Bereinigung anbahnen sollte.

Moira nahm die Anstellung als Mitglied dieses Ausschusses an und erklärte, daß er den Tag, an dem eine Bereinigung zu Stande käme, als einen der glücklichsten seines Lebens betrachten würde und daß er vom Prinzen von Wales ermächtigt sei, zu eröffnen, daß die Arme Sr. königl. Hoheit ohne Unterschied allen Masonen im Königreiche jederzeit offen sein würden.

Mr. Harper war nun als Mann von Shre verpslichtet, seinen Einsluß zur Ermöglichung der Vereinigung aufzubieten, leider aber that dieser Schleicher, wie ihn die erwähnte Schrift bezeichnet, das gerade Gegentheil, indem er nicht nur insgeheim sich anstrengte, dieselbe zu verhindern, sondern auch seine amtliche Stellung benutte, eine Besprechung über diesen Gegenstand durch gewaltsame Schließung einer Versammlung, worin sie beantragt war, zu hintertreiben. Er und noch einige Beamten der schiskmatischen Großloge waren sich bewußt, daß ihre Amtswürde aushören würde, wenn die Bereinizung stattsände; darum begnügten sie sich noch nicht einmal mit den gethanen Schritten, sondern schrieben der alten Großloge und Grundsätze zu, welche gleich lieblos niedrig, wie falsch waren. Ja, selbst auf des Großmeisters Athol Namen geschahen Schritte zur Unterhaltung des Bruchs.\*)

Am 9. Februar 1803 ward nun der Großloge die Anzeige gemacht, daß die unregelmäßigen Maurer in ihrer Widerspänstigkeit verharreten und daß sie, weit entsernt, ihre Wiederaufnahme in die Zunft nachzusuchen, auch nicht einen Schritt gethan hätten, um eine Vereinigung zu bewirken. Darauf ward ihr Benehmen für höchst straffällig erklärt und verordnet, daß die Gesetz der Großloge gegen sie in Kraft gesetzt werden sollten, auch einmüthig beschlossen, daß der besagte Thomas Harper aus der Gesellschaft zu stoßen sei, ferner: "daß, wo es nur immer ruchdar würde, daß künftig irgend

<sup>\*)</sup> Harper's Amt ftand nicht allein auf der Spike, sondern auch "der Profit, welchen er sich bei jeder Gelegenheit zuwendete, indem er auf die offenkundigste Weise in den Logen Gegenstände verkaufte, die zu seinem Gewerbe gehörten". Ein sauberer Deput. Großmeister! — In gleicher Weise sind in Amerika noch heutigen Tages die Verfertiger und Verkäufer von maurerischertischer Bekleidung und von Hochgrad-Kleinoben die eifrigsten Bertheidiger der Hochgrade!

welche regelmäßige Maurer besuchten ober begünstigten eine Loge ober Zusammenkunft von Personen, die sich selbst alte Maurer nennen, u. s. w. nicht allein die Gesetze der Gesellschaft gegen sie in Kraft gesetz, sondern auch ihre Namen aus der Liste gestrichen und allen Logen unter der Constitution von England bekannt gesmacht werden sollten." —

Am 12. Februar 1806 benachrichtigte\*) Lord Moira vom Stuhl aus die Großloge, daß er mahrend seines letten Aufenthalts in Edinburg die Großloge von Schottland befucht und die Gelegenheit benutt hätte, derfelben den Umfang und wichtigen Ginfluk gegenwärtiger Grokloge, sowie den Ursprung und die eigentliche Lage jener sogenannten Alten Maurer in England, die unter dem Ansehen des Herzogs von Athol ihre Zusammenkunfte halten, auseinanderzuseten; daß die Brüder der Grofiloge von Schottland geäußert hätten, sie waren bisher von jenen Umständen größtentheils nur ichlecht unterrichtet gewesen, indem sie fich beständig zu der Meinung hätten verleiten laffen, als ob diefe Gefellichaft nur erft seit Kurzem (!!) entstanden und nicht beträchtlich an Zahl sei; da sie aber nunmehr ihres Jrrthums überführt seien, so trügen fie großes Verlangen nach ber innigsten Vereinigung und bem traulichsten Briefwechsel zwischen bieser Großloge und der von Schottland. So sei benn ber erste Schritt zu einem so wichtigen Biele gethan und gur Beurkundung der Bunfche ber schottischen Brüderschaft Se. königl. Hoheit der Prinz von Wales einmüthig zum Großmeifter von Schottland erwählt worden.

Ferner theilte ber Großmeister mit, daß die Großloge von Schottland ihre Bekümmerniß darüber geäußert habe, daß unter ben englischen Maurern Streitigkeiten obwalteten und daß die mit Beglaubigung des Herzogs von Athol sich versammelnden Logen sich selbst dem Schuze der alten Großloge entzogen hätten; doch hoffe sie, es würden Maßregeln ergriffen werden, um eine Aussbinnung zu bewirken, und es würden diejenigen Logen, welche jetzt unregelmäßige Zusammenkünfte hielten, zu ihrer Pflicht zurücksehren und in den Schooß der Brüderschaft wieder aufgenommen werden.

<sup>\*)</sup> Stephen Jones (Mogdorf's Mittheilungen), dem wir hier wörtlich folgen.

Hierauf habe er erwiedert, daß er fast überzeugt sei, diese Grokloge werbe bereitwillig auf alle Vorschläge eingeben, die man thun mochte, um die Einigung herbeizuführen; daß es zwar, nachbem die pon dieser Großloge vor drei Jahren gemachten Vorschläge perworfen worden waren, nunmehr mit der Ehre und der Burde ihres er-Lauchten Großmeisters unvereinbar sein wurde, fernerhin einige Borschritte zu thun, fie jedoch noch immer geneigt sei, bas Ge= fammtwohl ber Brubericaft zu befordern, auch jederzeit mit Bergnügen die Vermittlung der Großloge von Schottland unter Umständen annehmen werde. Hierauf beschloß man, in einem Schreiben an die Großloge von Schottland ben Bunfch auszubrucken, bag die engste Berbindung zwischen beiben Grofilogen bestehen möchte und daß zu diesem Behufe die vorsitzenden Meister und Aufseher ber unter ber Grofloge von Schottland arbeitenden Logen, wenn sie sich in London befänden, nach Borzeigung der erforderlichen schriftlichen Zeugnisse in dieser Großloge Sit und die Vergunftigung haben sollten, bei allen Gelegenheiten mitzustimmen.

Am 23. November 1808 benachrichtigte der amtführende Großmeister die Brüder, daß er von der Großloge von Irland eine Mittheilung erhalten hätte, worin sie den von dieser Großloge in ihrer Erklärung gegen die Großloge von Schottland betheuerten Grundfaten Beifall ertheile und den Bunfch zu erkennen gebe, mit dieser Großloge vereint bei jedem besonderen Umftande mitzuwirken, iber zur Unterstützung des nöthigen Ansehens, welches der stellvertretende Körper ber ganzen Brüderschaft über jede einzelne Loge behaupten muffe, dienen möchte. Die Großloge von Frland verburge sich, weder zu begünftigen noch als Bruder aufzunehmen irgend eine Berson, die wegen Verletzung der masonischen Gesetze von der Großloge von England in den Bann gethan worden wäre. Hierauf beschloß man, daß der amtführende Großmeister ersucht werden solle, der Großloge von Irland die Gefühle auszudrücken, fo herzliche Mittheilung dieser Großloge melche eine flößt habe.

Am 12. April 1809 war die Angelegenheit endlich so weit gestiehen, daß die Großloge von England beschließen konnte, es sei nicht mehr nöthig, die Maßregeln, welche man um das Jahr 1739. bezüglich der unregelmäßigen Maurer ergriffen, in Wirksamkeit zu Findel, Geschichte der Frwei. I.

einem Grade der Ritterorden nach den ursprünglichen Satungen gedachter Orden. \*)

III. Es soll sein vollständigste Einheit in der Verpflichtung, in der Lehrart (discipline) und den Arbeiten der Logen, in der Aufnahme zum Lehrling, Gesellen und Meister, in der Unterweissung und Bekleidung der Brüder, so daß nur eine einzige, reine, unverfälschte Bundeslehre (system) nach den ächten Landmarken, Gesehen und Ueberlieserungen der Zunft behauptet, aufrecht ershalten und zur Anwendung gebracht werden soll in der ganzen maurerischen Welt von dem Tage und der Unterzeichnung der gedachten Vereinigung an dis Zeiten nicht mehr sein werden.

IV. Um allen Streitigkeiten und allem Wortgezänk über die ächten und reinen Verpflichtungen, Formen, Regeln und alten Ueberlieferungen in der Maurerei vorzubeugen und hiernächst die ganze Brüderschaft der Maurer in ein unauslösliches Band zu versbinden, ist man dahin übereingekommen, daß die seit unvordenklicher Zeit in der Zunft eingeführten, gebrauchten und angewendeten Verpflichtungen und Formen von den Mitgliedern beider Brüderschaften sollen anerkannt, angenommen und abgelegt werden als die reinen und ächten Verpflichtungen und Formen, an welche die in einen Körper vereinte Großloge von England und die von ihr in allen Theilen der Welt abhängenden Logen gebunden sein sollen.

— Damit serner das gehörige Licht empfangen und mitgetheilt, auch deshalb eine Einsörmigkeit in der Einrichtung und im Unterzrichte (und vorzüglich in Dingen, die schriftlich weder ausgedrückt,

<sup>\*)</sup> Letzterer Zusat ist eine beklagenswerthe Concession, die man dem bereits eingerissenn Hochgrabschwindel gemacht hat. Ein Bruder, ich glaube Bruder Held mann, macht hierzu die Bemerkung: "Dadurch ist dem Ritterzund Ordens-Unfuge in der Maurerei gleichsam gesehlich Thür und Thor geöffnet worden. Dieses stikschweigende Anerkennen der sogenannten höheren Ordensgrade steht in geradem Widerspruch mit dem Dringen auf Einheit und Einförmigkeit im Ritual und den Gedräuchen, worum es der vereinten Großloge doch so sehr zu thun ist. — Dadurch, daß man den in diese Hochgrade eingeweihten Brüdern Geschichte, Ritual und Gedräuche der Johannislogen sür etwas ganz Außerwesentliches, die oberen Grade dagegen für den Sitz des wahren Lichts über Ursprung, Geschichte und Tendenz des "Ordens" erklärt, verlängert und vergrößert man nothwendig die alte und so nachtheilige Berwirrung in der Maurerei."

noch beschrieben werden können) sestgesetzt werde, hat man serner beschlossen, bei den Großen Logen von Schottland und Irland den brüderlichen Antrag zu stellen, daß sie zwei oder mehre ihrer ersleuchteten Mitglieder bevollmächtigen, absenden und bestellen möchten, um der Großen Bersammlung bei der seierlichen Gelegenheit der Bereinigung gedachter Brüderschaften beizuwohnen. Auch hat man beschlossen, daß Jeder der zur Zeit und dort anwesenden Großemeister, Großbeamten u. s. w. seierlich angeloben soll zu beharren bei den richtigen Formen und Verpslichtungen u. s. w.

V. In der Absicht, diese vollständige Einsörmigkeit in allen gesehmäßig errichteten (warranted) Logen einzusühren und zu sichern, auch um die Großversammlung vorzubereiten und alle Mitglieder beider Bruderschaften am Tage der Wiedervereinigung nach dem Richtschett in die Linie der Gleichheit zu stellen, ist beschlossen worden, daß, sodald die dann Anwesenden von beiderseitigen Großelogen die amtliche Bestätigung werden erhalten haben, jeder der beiden Großmeister neun würdige und erfahreue Meistermaurer oder gewesene Logenmeister von ihren respektiven Bruderschaften mit briefelichen Einsehungsurkunden (Constitutionen) und den Vorschriften zum Unterricht versehen soll, damit dieselben an irgend einem schicklichen Orte in der Mitte von London zusammen kommen können.

Wenn sobann jede Partei (in einem abgesonderten Zimmer) eine g. u. v. Loge auf die ihnen eigenthümliche Art eröffnet haben wird, sollen sie geben und empfangen gegenseitig und wechselweise die Verpstichtungen beider Brüderschaften derart, daß das Loos entscheide, welche in diesem Geben und Empfangen den Vorrang haben soll, und wenn auf diese Weise Alle gehörig und gleichmäßig über beiderlei Formen aufgeklärt worden sind, so sollen sie ersmächtigt und angewiesen sein, — entweder eine Loge zu halten vermöge der ihnen anzuvertrauenden Urkunde der Sinsehung oder Dispensation, welche benannt werden soll die Loge zur Aussähnung (lodge of reconciliation) — oder die verschiedenen von beiden Großelogen abhängigen Logen in der Absücht zu besuchen, und zu verspflichten, zu belehren und zu vervollkommnen den Stuhlmeister, die gewesenen Stuhlmeister, die Ausseher und die Mitglieder in beiderlei Formen und um den Großsecretären beider Großlogen ein

Berzeichniß ber Namen berer einzuhändigen, welche auf solche Art aufgeklärt (enlightened) worden. Und die gedachten Großsecretäre sollen ermächtigt sein, die Namen aller Mitglieder, die solchergestalt von Neuem dazu gemacht worden sind, in die Listen der beiden Großlogen einzutragen ohne Targebühren oder Lohn u. s. w.

Sobald die Großmeifter, Großbeamten und Mitglieder ber bamaligen beiben Großlogen am Tage ber Wiedervereinigung, in Gegenwart der Deputation großer und erleuchteter Masonen aus Schottland und Irland, die feierliche Erklärung werben abgelegt haben, zu verharren bei ber allgemein anerkannten Berpflichtung des Meistermaurers und darnach zu handeln, sollen die Mitalieder sofort zur Wahl eines Großmeifters für bas folgende Jahr ichreiten und, damit keine Berzögerung eintrete, foll ber fo gemählte Bruder alsbald pro tempore verpflichtet werben, um die Grofiloge gestalten Der gedachte Großmeister foll sobann ernennen und zu können. bestellen seinen abg. Großmeister, nebst einem alteren und jungeren Großauffeher u. f. w., welche sämmtlich gehörig in Pflicht genommen und an ihre Pläte gestellt werden sollen, und die in einen Körper vereinte Großloge foll bann eröffnet werben in weiter Form uner Benennung und bem Titel: "Bereinigte Grofloge ber alten Freimaurer von England" u. f. w.

VII. Die Bereinigte Großloge ber alten Freimaurer von England soll, mit Ausnahme der Festtage, auf folgende Art als eine g. u. v. Stellvertreterin der ganzen masonischen Brüderschaft zusammengesetzt sein, nämlich aus dem Großmeister, den gewesenen Großmeistern u. s. w.

Auch sollen alle Großbeamte in den gedachten beiderseitigen Großlogen beibehalten und behaupten ihren Rang und ihre Borzrechte in der vereinigten Großloge als gewesene Großbeamte, mit Einschluß der dermaligen Provinzial-Großmeister u. s. w.

VIII. Die Stellvertreter ber verschiebenen Logen sollen ben Borfit nach bem Alter einer jeden unter ihrer Fahne haben. Die beiden ersten Logen jeder Großloge sollen übers die erste Stelle Loosen u. s. w.

IX. Wenn nun die vereinigte Großloge gesetymäßig eingerichtet ist, soll das erste Geschäft nach einem seierlichen Gebete sein, vorzus lesen und öffentlich bekannt zu machen die Bereinigungsatte, sowie

sie zuvor vollzogen und mit den großen Insiegeln beider Großlogen besiegelt worden ist u. s. w.

X. Die Ehrenzeichen, welche die Großbeamten nehst den weißen Handschuhen und dem Schurzselle, nehst den einem jeden zukommenden unterscheidenden Kleinoden oder Emblemen tragen, sollen von dem Blau des Hosendandordens und von Gold sein, und diese allein sollen den dermaligen und gewesenen Großbeamten zusgehören.

XI. Vier Großlogen, welche die Brüderschaft vertreten, sollen zur vierteljährigen Berathung in jedem Jahre gehalten werden, am ersten Mittwoch der Monate März, Juni, September und Dezzember u. s. w.

XII.\*) Bei ber jährlich am ersten Mittwoch bes Septembers zu haltenden Großloge soll ein Großmeister für das folgende Jahr erwählt werden, der seinen eigen. abg. u. s. w.

XIII. Nach dem Tage der Wiedervereinigung u. s. w. sollen schleunige und kräftige Schritte geschehen, um alle Mitglieder einer jeden Loge in allen Graden zu verpslichten nach der Form, die am Tage der Wiedervereinigung von dem Großmeister u. s. w. angenommen und anerkannt worden ist, u. s. w. Auch sollen sie (die erfahrenen Meistermaurer) den Stuhlmeistern und den Aussehern in der Kundmachung und Sinschrung der reinen und unbesteckten Bundlehre beistehen, damit vollständige Versöhnung und Sinsörmigsteit in den Verpslichtungen, Gesehen, Arbeiten, in der Kunstsprache und dem Schmucke der englischen Brüderschaft wieder hergestellt werden möge.

XIV. Wenn von dem Meister und den Aussehern einer mit der Constitutionsurkunde versehenen Loge dem Großmeister zu seiner Zufriedenheit u... s. w. berichtet worden ist, so soll der ehrwürdigste Großmeister anordnen, daß das neue große Insiegel auf die Urkunde gedruckt werde, und die Loge soll für eine gesetzmäßige geachtet werden und aller Vorrechte der Zunft theilhaftig sein. u. s. w.

<sup>\*)</sup> Wir numeriren mit Preston fortlaufend; bei St. Jones sind die Rummern 12, 14, 19 und 20 ausgelassen. Die Artikel bestanden demnach ansfangs aus 21 Rummern.

XV. Das Eigenthum ber gebachten beiben Bruberschaften, es mag u. s. w. — soll unverbrüchlich die eigenen Bestimmungen beibehalten, die es anfangs erhalten. Es soll eine einzige Großkasse bestehen, vermittelst beren das gesegnete Ziel der massonischen Wohlthätigkeit in größerer Ausdehnung erreicht werden kann u. s. w.

XVI. Die zu Zwecken maurerischer Wohlthätigkeit bestimmte Kasse soll zu irgend einem andern Behuse nicht angegriffen werden dürfen, vielmehr genau und einzig milben Unterstützungen gewidmet verbleiben, auch soll man sich bemühen, sie zu vermehren.

XVII. Eine Revision der jetzt von beiden Brüderschaften eingeführten, in Kraft stehenden gültigen Borschriften und Regulationen soll vorgenommen, auch sofort Veranstaltungen zu einem Gesetzuch über das Abhalten der Großloge und der besonderen Logen und im Allgemeinen über die ganze Leitung der Zunft gemacht und ein neues Constitutionenbuch unter der Oberaufsicht der Großbeamten angesertigt und mit der Sanction der Großloge versehen gedruckt werden."

Unterzeichnet im Palast zu Kensington am 25. November 1813 und in den beiberseitigen Großlogen am 1. Dezember 1813 ratisficirt, unterzeichnet: Eduard, Großmeister und Augustus, Großemeister, nehst den oben genannten Abgeordneten und Rob. Leslie und William White, Großsecretäre.

Dem fünften Artikel zufolge (vergl. S. 21) wurde nun am 1. Dezember 1813 eine Versammlung der beiden Großlogen geshalten und derselben die Artikel der Vereinigung vorgelegt, welche mit maurerischen Beisallsbezeigungen entgegengenommen wurden. Die Artikel erhielten die einstimmige Ratissication und Bestätigung. Hierauf wurde die Versöhnungsloge constituirt; die beiden Großmeister unterzeichneten die Vereinigungsakte, und jeder hing in der Großloge das große Siegel daran, worauf sie von den Großssecretären beiderseits gegengezeichnet wurde. Die Meister und beiden Aussens genommen.

Die Bereinigte Am Tage Johannis des Evang., 27. Dezember 1813 Großloge von England. wurde in einer allgemeinen Versammlung das wichtige

Ereignif ber Wiebervereinigung ber alten freien Maurer Englands nach langer Trennung mit großer Feierlichkeit\*) vollzogen. Die eingelabenen Großlogen von Schottland und Irland hatten bie gewünschten Abgeordneten wegen Kurze ber Beit nicht schicken können, begrüßten aber mit brüderlichen Zuschriften — verlesen von bem Brübern Laurie (Schottland) und Graham (Frland) — die längst ersehnte Berbindung. Br. Dr. Bemming, einer ber Meifter ber Aussöhnungeloge, trug mit lauter Stimme bie für richtig erkannte Formel der Verpflichtung vor, welche die ganze, in der Kette stehende Brüberschaft wiederholte. Dann schritt man gur Ginsetzung einer einzigen Groffloge. Der Bergog von Rent trat als Großmeister ab, nachdem ber 3weck erfüllt sei, wegen bessen er bieses Umt übernommen; auf feinen, von Br. Bash. Chirlen unterstütten Antrag murbe ber Herzog von Suffer als ber geeignetste für's kommenbe Sahr zum Grofmeister gemählt, ber bann feine Großbeamten bestellte, die Huldigung ber Brüderschaft empfing und bie Großloge für eröffnet erklärte. Rachdem bie Großloge gur Erholung berufen mar, erhielt der Grofmeister den Becher der brüderlichen Liebe, aus dem er auf das Wohl der Brüder mit dem Trinkforuch: "Friede, Redlichkeit und Bruderliebe in ber ganzen Welt" trank Wieber zur Arbeit berufen, und den Becher bann freisen ließ. saften die Brüder den Beschluß, dem Bring-Regenten das glückliche Ereigniß ber Wiedervereinigung in einer ehrfurchtvollen Abresse anzuzeigen; ben Brübern Kent und Suffer murbe ber Dank ber Maurer gezollt für ihre erfolgreichen Bemühungen, den Frieden unter ben Brüdern wieder herzustellen, von welchem freudigen Ereignisse die Großlogen von Schottland und Irland in Renntniß gesetzt werden follen. Und somit arbeiteten die Brüder zum erften Mal einträchtig in der neugestalteten Bereinigten Großloge ber alten Freimaurer von England; ber gehäffige Unterschied zwischen sogenannten alten und neuen (ancient and modern) Freimaurern gehörte fortan nur noch ber Geschichte an, und "ber freundschaftliche und anständige Sinn, welcher ftets die Wiffenschaft der Freimaurerei auszeichnen soll", triumphirte siegreich

<sup>\*)</sup> Die nähere Beschreibung der Festlichkeiten (bei Preston und St. Jones) in Moßborf, Mitth. und Mitchell, Hist. p. 381 u. s. w.

über die früheren Streitigkeiten; es herrschten Friede, Freude, Sintracht!

Ein großes Werk war gethan, wenn es auch nicht, wie Br. Krause beklagt, eine ähnliche Wiedergeburt wie im Jahre 1717 war.\*) Ritual, Lehrweise und Gesetze wurden einer verbessernden Durchsicht unterworfen. Was das neue Ritual betrifft, so verssichert Br. Kloß auf Grund einer ihm vorliegenden Abschrift, daß ihn das Ergreisende und die edle Einfachheit desselben so angezogen, daß er den Wunsch nicht unterdrücken konnte, Alle, welche sich der edlen, einfachen Alten Maurerei hingegeben haben, möchten sich um dasselbe schaaren.

Die alte Großloge nahm den sogenannten Alten Maurern zu Liebe Vieles aus ihrem Rituale mit ins neue herüber; diese hinsgegen machten das entscheidendere Zugeständniß der Rückkehr zu den alten Pslichten vom Jahre 1723, die in allen Ausgaben des neuen Constitutionsbuchs in zeitgemäßer Umschreibung, jedoch dem Sinne und den wesentlicheren Ausdrücken nach, beibehalten wurden, sowie auch das ursprüngliche Prinzip der Freimaurerei, welches die Ausnahmefähigkeit nur an die Würdigkeit, nicht an ein bestimmtes Glaubensdekenntniß knüpft, siegreich aufrecht erhalten und von Neuem laut ausgesprochen worden ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. Neues Journal für FrMrei. Altenburg, 1819. I. 3. S. 532, mo es beißt: "Satte die im Sahre 1813 gestiftete Bereins-Grofiloge ju London einen ähnlichen Fortschritt in ber Entfaltung ber Brüberschaft und ihres Lebens begründen und eine ähnliche Wiedergeburt berselben beginnen wollen, als im Jahre 1717 geschah, so hatte dieser Fortschritt und diese Wiedergeburt in Folgendem befteben muffen: Buvorderft in flarer, vollständiger, miffenschaftgemäßer Darftellung ber Wefenheit und Bestimmung ber Rafonei und des Masonenbundes als eines Ganzen und als eines Gliedbaues (Organismus); bann in Reinigung, Bereblung und Sohergestaltung ber Runftmittel und ber gesellschaftlichen Ginrichtungen für die Bermirklichung jener Besenheit und für bie Erreichung jener Bestimmung, wovon Reinigung von Behlsucht, Pruntsucht und Ordenssucht einzelne Erweise, und ein vervolltommnetes Grundgefet, eine bober gebildete Liturgie, vorzüglich aber eine mahrhaft geschichtlich geordnete, gehaltreiche Werkthätigkeit die Früchte sein würden." — "Solchen Erwartungen aber hat die neue Großloge zu London bis jest im Allgemeinen nicht entsprochen; fie hat vielmehr die alten Beschränkungen und Sinderniffe ber Beiterbildung ber Brüderschaft nicht nur beibehalten, sondern fogar mehr neue Einrichtungen gemacht, welche ben entgegengeseten Erfolg baben merben."

## B. Schottland.

Bis gegen Ende des laufenden Jahrhunderts ward die geräuschlose, friedliche und nach den Regeln der Kunft fortgesetzte Thätigkeit ber Großloge von Schottland und ber zu ihr haltenden Logen durch nichts unterbrochen; ber geschichtliche Verlauf war ein burchaus Es läßt fich baber aus biefer Zeit wenig berichten, was von allgemeinerem Interesse ware; die von Br. Laurie\*) mitgetheilten Thatsachen beschränken sich auf die Namen der Großmeister \*\*), der neubegründeten Logen \*\*\*), auf feierliche Grundfteinlegungen nach ben alten Gebräuchen ber Brüderschaft, ferner auf die Berordnung der Großloge, daß keinem andern Meister, als bem auserwählten Großmeister von Schottland ber Titel Großmeister zustehe, auf die Eröffnung brüderlichen Briefwechsels zwiichen ben Grofilogen von Schottland und Berlin (1786) u. bergl. Am 1. August 1791 erklärte die Großloge, daß Verschiedenheit der politischen Ansichten tein Sinderniß für maurerische Mitgliedschaft sei und daß die Logen sich barnach zu richten hätten; in ben Jahren 1797 und 98 murben Begludwünschungsschreiben an ben König gerichtet wegen der erfochtenen Seesiege bei Camperdown und am Nil.

<sup>\*)</sup> Laurie, History of Freem. and of the Grand Lodge of Schottland etc. 2. Edit. pag. 137. sq. Bergl. die Bearbeitung von Br. Merzdorf (Caffel, 1861), S. 44. ff.

<sup>\*\*)</sup> Großmeister: 1784 und 85 Georg Lord Habbo — 1786 Fr. Charteris der jüngere von Amissield — 1787 Fr. Lord Eldo — 1788 und 89 Francis Lord Napier — 1790 und 91 Georg Graf von Morton — 1792 und 93 Marquis von Huntly — 1794 und 95 William Graf von Ancrum — 1796 und 97 Fr. Lord Doune — 1798 und 99 Baron James Stirling.

<sup>\*\*\*) 1784</sup> K. Schottische Loge zu Petersburg — 1795 Pyth. Kilwinnig auf Antigua — 1787 la douce harmonie zu Air in der Provence — 1788 zu Rouen und Marseille.

Die Großloge In der Vierteljahrs = Versammlung am 5. Aug. 1799 Barlamentsacte, wurde vom Stuhle aus auf die zur wirksameren Unterbrückung landesverrätherischer Gesellschaften erlassene Barlamentsacte\*) hingewiesen, in welcher u. A. für gesetwidrig erklärt worden sei, daß irgend eine Gesellschaft ihren Mitgliedern einen Gib, ein eidlich Gelöbniß oder sonst eine Erklärung abnehme, welche bas Gefet nicht genehmigt hat, zugleich aber auch bemerkt, daß darin unter gewissen Bedingungen zu Gunften der Freimaurer eine Ausnahme enthalten sei. Nachdem die Groffloge diese Acte in ernstliche Erwägung gezogen, beschloß sie einmüthig, daß ihr, als dem haupte ber Maurer in Schottland, von welchem alle regelmäßigen Logen burch Freiheitsbriefe bas Recht, sich zu versammeln hätten, obliege, fraftige Anftalten zu treffen, um bie Beobachtung bieses Gesetzes zu bewirken, eines Gesetzes, welches ber Brüderschaft, indem es der Reinheit ihrer Berbindung ein ehrenvolles Zeugniß gibt und so bie thörichten Verleumdungen zum Stillschweigen bringt, nicht anders als fehr schmeichelhaft sein kann. Sie empfahl beshalb allen Logen die strengfte Befolgung biefer Berordnungen, nach welchen zwei Mitalieder vor einem Friedensrichter ober einer andern Magistratsperson eidlich versichern mußten, bak bie betreffenbe Loge vor Erlassung besagter Acte unter bem Namen einer Freimaurerloge und in Gemäßheit ber unter ben Freimaurertogen bieses Königsreichs geltenben Vorschriften bestanden habe u. s. w.

Da die Große Loge für das regelmäßige Betragen der schottischen Maurer verantwortlich ist, so hat sie, obgleich vollkommen überzeugt, daß sie fast ohne Ausnahme den Grundsäßen der Zunft nicht zuwider handeln werden, doch um alle Vorsicht anzuwenden, damit nichts Fremdartiges in ihren alten und ehrwürdigen Orden und in ihre sestgesetzen und hergebrachten Formen sich einschleichen möge, folgendes beschlossen:

1) Jebe Loge, welche zur Großen Loge von Schottland gehört, soll innerhalb sechs Monaten von diesem Tage an bei der Großen Loge um ein Certificat anhalten. Dieses Certificat soll die Befug-niß, maurerische Versammlungen unter ihrer Genehmigung und

<sup>\*)</sup> Bergl. "England", S. 13 u. Anm.

Autorität zu halten, ausbrücklich erneuern, auch foll es nicht ausgestellt werben, bevor nicht dem ehrwürdigen Großmeister, seinem Deputirten ober fubstituirten Großmeister die buchstäbliche Befolgung der oben angeführten Acte vollkommen dargethan worden ift. jede Loge, welche nicht innerhalb bes besagten Ternans um ein folches Certificat nachsucht und es erhält, foll aus der großen Lifte ausgestrichen werden und folglich in Zukunft der Rechte, durch ihre Beamten oder Bevollmächtigten bei ihren Versammlungen Sitz und Stimme zu haben, sowie auch alles fünftigen Schutes von Seiten ber Großen Loge verluftig sein. 2) Besagtes Certificat soll vom Grofmeifter 2c. unterschrieben und mit bem Siegel ber Grofloge versehen werden u. s. m. - - 5) Die Ramen alker Logen, welche auf diese Weise ein Certificat erhalten haben, sollen jährlich an einen von Gr. Majestät Oberamts-Secretaren ober an ben Lord Advokat von Schottland gesendet werden. 6) Diese vorstehenden Beschlüsse sollen gebruckt und Eremplare davon an alle Logen in gang Schottland, welche jur Großen Loge gehören, geschickt werden, damit keine sich mit Unwissenheit entschuldigen kann u. f. w. 9) Ein Exemplar dieser Beschlüsse soll auch an den Secretär der Großen Loge der Alten Freimaurer in England geschickt werden u. s. w. -

Da dem Wortlaut dieser Acte nach nur die bisher bestehenden Logen gebuldet fein follten, so mußte die Gründung neuer Logen bald als bedenklich erscheinen. Noch im Laufe des Jahres 1799 kam diese Frage in Folge eingegangener Gesuche um Constitutions= patente zur Erörterung, indem bei bieser Gelegenheit Ameifel erhoben wurden, ob denn auch die Großloge berechtigt sei, neue Freiheitsbriefe auszustellen. Man beschloß daher, den Lord Abvokaten von Schottland in einer Denkschrift um seine Meinung zu befragen und nöthigenfalls beim Barlament Schritte zu thun, um die Gerechtsame der Großloge zu mahren. In dieser Denkschrift wurde auf Grund der Geschichte dargethan, daß bei der Resignation bes Erbgrofmeisters William Sct. Clair alle seine Rechte und Privilegien auf die Großloge von Schottland übergingen, und daß diese sett 1736 durch Ertheilung von. Constitutionspatenten das überkommene Recht auch wirklich ausgeübt habe.

Das Privilegium, Logen zu errichten, heißt es u. A. weiter,

ist nicht allein mit der Großen Loge von gleichem Alter, sondern reicht sogar weit hinauf in frühere Zeit. Dasselbe ist einerseits nicht nur nothwendig für die Große Loge selbst, sondern auch andrerseits für die Fonds, aus denen die Armen Unterstützungen erhalten. Es kann daher nie die Absicht der Gesetzebung gewesen sein, die Große Loge eines Privilegiums zu entkleiden, ohne welches alle freimaurerischen Versammlungen in diesem Lande bald ihr Ende erreichen würden. Sine genaue Auslegung der Parlamentsacte würde die Bruderschaft der Freimaurer in eine üblere Versassung versetzen als jede andere Gesellschaft des Landes, und eine solche ersscheine auch nicht ganz richtig und zweckmäßig.

Auf diese Denkschrift autwortete der Kronanwalt R. Dundas (Januar 1800), daß er zwar allerdings nicht einsehe, warum das Barlament diese Fassung gewählt habe, daß er aber auch eine Auselegung im Sinne der Denkschrift nicht für zulässig erachte und deshalb meine, die Großloge habe nicht das Recht nach dem 12. Juli 1799 neue Logen zu stiften, es sei denn daß vom Parlament ein deßfallsiges Gesuch bewilligt sei. Hierauf wurde der Beschluß gesfaßt, dem Ausschusse volle Macht und Gewalt zu ertheilen, diese Angelegenheit auf die beste Weise zu ordnen, worauf dieselbe zahlereiche Versammlungen hielt, dis sie im Jahre 1806 auf den Kath des Grafen von Moira das Versahren der Großen Loge von England annahm, nach welchem die Patente ruhender und eingegangener Logen, allerdings mit Wahrung der Altersvorzüge, auf neu errichtete Logen übertragen wurden.

Wiber die dochs Der Aftermaurerei der sogenannten Hochgrade gegensüber, welche vielsach ihren Ursprung von Schottland abzuleiten besliedten, sprach sich am 26. Mai die Große Loge dahin aus, daß der Bund der Freimaurer nur aus den drei großen Grasden der Lehrlinge, Gesellen und Johanniss Meister bestehe, und daß alle in neuerer Zeit von auswärts eingeschlichenen Grade und Neuerungen, wodurch die Reinheit des alten Ordens getrübt würde, verboten seien. Dieser Beschluß ward gedruckt und allen unter ihr arbeitenden Logen zur Darnachachtung mitgetheilt. In gleichem Sinne bemerkt Laurie bezüglich eines von Amerika (1802) eingegangenen Rundschreibens: der Geist des Iluminatismus, der darin wehte, und die autorisieren überzähligen Grade, welche sich

gegen 50 beliefen, seien hinlänglicher Grund gewesen, die Berachstung der schottischen Maurer zu erregen, deren Shre ist, die Freismaurerei viele Jahrhunderte hindurch in ihrer ursprünglichen und einfachen Form erhalten zu haben.

Gleich ben Brübern in England bezeugten auch die schottlichen ihre Loyalität durch Uebersendung einer Abresse (1800) in Folge der Rettung des Königs von einem meuchlerischen Anfalle. Im folgens den Jahre erheischte das Interesse der Brüderschaft eine neue Einstheilung Schottlands in verschiedene Provinzen, welche denn auch vollzogen wurde; gleichzeitig wurden Verhaltungsvorschriften für die Provinzial Großmeister genehmigt. Am 2. November desselben Jahres ertheilte die Großloge dem Br. Al. Laurie die erbetene Bewilligung zur Herausgabe seiner "Geschichte der Freimaurerei, insbesondere der in Schottland" und ermächtigte ihren Secretär und Archivar, den Verfasser mit Acten und allem erforderlichen Material zu unterstützen.

Bereinigung mit Ein erfreuliches Ereigniß mar ber Befuch bes Großmeisters von England, Grafen von Moira (30. November 1803), ber eine nähere Vereinigung beider Grofilogen zur Folge hatte. Der genannte Bruder nämlich berichtete in einer beredten und energischen Rede von bedeutendem Umfange über das Verfahren der großen Loge von England gegen die sogenannten Alten Maurer und wies nach, daß die Herzen und Arme der Großen Loge stets zur Wieberaufnahme ihrer ausgetretenen Brüber geöffnet gewesen, welche sich hartnäckia geweigert hätten, ihre Fehler anzuerkennen und zu dem Busen ihrer Mutterloge zurückzukehren, und daß die Großloge von England, wiewohl sie durch einige wenige geringfügige Observanzen von der schottischen unterschieden sei, jederzeit aegen die schottländischen Maurer jene Zuneigung und Hochachtung beibehalten habe, welche zu unterhalten und zu empfinden Gegenstand der Freimaurerei und Pflicht der Freimaurer ist. Von dieser Beit an, bemerkt Laurie, batirt fich ber Anfang ber Bereinigung beider Großen Logen, durch welche die Freimaurerei an Hochachtung und Kraft gewonnen und in unsern Königreichen ihre ursprüngliche Reinheit und Einfachheit beibehalten. Und indem ihr Einfluß vom britischen Reiche aus über jeglichen Winkel der Erde verbreitet ift, vertrauen wir, daß sie fortwährend sein wird, wie sie immer

gewesen ist, der Todseind des Despotismus und der Unterdrückung, der Feind des Aberglaubens und Fanatismus, der Beförderer der Civilisation und guten Ordnung, der Freund unverderbter Wissenschaft, des getreuen Wohlwollens und der ungeheuchelten Frömsmigkeit.

Die Mutterloge Rilwinning. Wie in England, hatte sich auch in Schottland unabhängig von der Großen Loge und neben ihr eine Art maurerischer Oberbehörde gebildet, die Mutterloge Kilwinning\*), in Folge deffen die Eintracht und der Friede in der Brüderschaft längere Zeit hinburch gestört war, indem man sich über bas Recht, Constitutionen zu ertheilen, stritt. Dieser Zwist nun ward am 14. Oktober 1807 burch einen Ausschuß beider Logen glücklich beigelegt: Die Mutterloge Kilminning verzichtete auf das Recht Logen zu errichten, und schloß sich mit allen ihren Töchterlogen an die Großloge von Schottland an; bafür aber erhielt jene in ber Matritel ber Großloge ben ersten Blat und am Vermögen berfelben ben gleichen Antheil, wie die andern bereits unter ihr stehenden Logen. follte der jedesmalige Meister vom Stuhl der Mutterloge Kilwinning ipso facto Provinzial = Grofmeister von Anrsbire sein. Bereinigungsvertrag ward am 12. November beffelben Jahres von ber Großloge und bald barnach auch von der Mutterloge Kilwinning bestätigt.

Da die Großloge keine eigene Halle besaß, so machte sich das Bedürfniß nach einer solchen immer fühlbarer. Um dieses zu bestriedigen, skellte am 3. Februar 1806 Br. Sir John Stewart den Antrag, eine Freimaurerhalle auf Subscription zu errichten. Sosort wurde derselbe zum Beschluß erhoben, ein Ausschuß niederzgesett und die Subscription eröffnet, welche alsbald erfreulichen Erfolg hatte. Zwei Jahre später (1809) kauften die Brüder B. Inglis, Deput. Großmeister, Al. Laurie und J. Bartram im Austrag der Großen Loge die Sct. Cäcilienhalle für 1400 Kfd. Sterling, um sie in eine Freimaurerhalle umzuwandeln. Schon am 2. November desselben Jahres konnte dieselbe unter Beistand der Großbeamten und zahlreicher Abgeordneten der Tochterlogen.

<sup>\*)</sup> Bergl. auch "Frankreich" ben Abschn. über ben Orden von Heredom von Kilwinning.

vom Grafen von Moira als gewesenen Großmeister nach ben gewöhnlichen Gebräuchen feierlich eingeweiht werben.

Ru Anfang bes Jahres 1808 wurde die Aufmerksamkeit ber Großloge vielfach in Anspruch genommen wegen eines von Dr. John Mitchell. Meister vom Stuhl ber Caledonianloge zu Ebinburg, gemachten Bersuchs, biefe und andere Logen bem Berbande ber Großen Loge zu entziehen. Nach langer Berathung und manchen heftigen Auftritten ward Dr. Mitchell nebst den anderen Rädels= führern wegen ihres unmaurerischen Benehmens aus dem Bunde ausgestoken und murden Abschriften dieses Beschlusses nebst Darleaung ber Gründe an alle Logen Schottlands, sowie an die Großlogen von England und Irland gefandt, welche diefem Berfahren beipflichteten und die Großloge beglückwünschten, nicht allein wegen Wahrung ihrer Autorität, sondern auch wegen der festeren Begrundung der alten Landmarken und der allgemeinen Wohlfahrt der Mitchell blieb auch in der Folge ausgeschlossen, Brüderschaft. während 1813 das Gefuch des Br. J. D. Brown und anderer Betheiligter um Wiederzulaffung in den Bund genehmigt wurde.

Schließlich erwähnen wir noch des Grand Lodge Reporter, der auf Antrag (1809) des Br. Laurie jährlich ausgegeben wird und sich als sehr nützlich erwies; es ist dies nämlich ein Bericht mit den Namen der neugewählten Großbeamten, serner über die Finanzlage, über neubegründete Logen, ausgestoßene Mitglieder, neue Gesetz u. dgl. — sowie der Borlage der Unionsacte der beiden englischen Großlogen in einer außerordentlichen Bersammlung der Großloge vom 20. Dezember 1813, bei welcher Gelegenheit diese Bereinigung beider Körperschaften freudig begrüßt wurde.

Die Großmeisterwürde bekleibeten: 1800 und 1801 Charles William Graf von Dalkeith — 1802 und 3 Georg Graf von Abonne — 1804 und 5 Georg Graf von Dalhousie — 1806 und 7 Graf Francis von Moira — 1808 und 9 W. R. Maule of Panmure — 1810 und 11 James Graf von Roßlyn — 1812 und 13 Robert Lord Duncan. Außerdem war von 1805 bis 13 Prinz Georg von Wales zum Chren-Großmeister und Patron der Genossenschaft in Schottland jährlich gewählt worden.

## C. Frankreich.

1) Bon ber Ginführung ber hochgrabe bes Großen Orients bis zur französischen Revolution. (1784 — 1793.)

Während der Große Orient von Frankreich vergebens darnach strebte, alle kleineren Logengesellschaften unter seiner Oberhoheit zu vereinigen und damit aus allen Maurern Frankreichs Sine Gesammtfamilie zu bilden, und während seine Kammer der Grade\*) noch an der undankbaren, erfolglosen Arbeit der Durchsicht und Umgestaltung der Hochgrade sich abmühte, gingen die Capitel selbst an's Werk der Resormation, indem die RosenkreuzersCapitel von sieden unter ihm stehenden Logen im Februar 1784 auf Anregung des Br. Roëttiers de Montaleau eigenmächtig ein Großes GeneralsCapitel von Frankreich (Grand Chapitre Général de France) errichteten.

Dieses sollte bem abgeschlossenen Bereinigungsvertrage gemäß ber Mitttelpunkt."aller in Frankreich jest oder künftig bestehenden souveränen Capitel sein. Zu einer einfacheren Bearbeitung der Hochgrade wurde ein Ausschuß niedergeset, und Br. J. B. Graffin wurde zum Großmeister ernannt. Im Oktober beschuldigte man das neue General-Großcapitel im Großen Orient, es wolle sich diesem gleichstellen oder wohl gar eine Oberhoheit über denselben aneignen; darauf antwortete jedoch jenes, es sei lediglich zur größeren Ehre des Großen Orients errichtet und bereit, sich mit ihm zu verschmelzen. Schon hatten die Berathungen über die besabsichtigte Bereinigung begonnen, als plöglich der Arzt Humbert Gerbier de Werschamp mit drei Patenten\*\*) hervortrat, um sich damit als den alleinigen rechtmäßigen Inhaber eines Großcapitels

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I. S. 260 u. 61.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Wortlaut ber Patente, vergl. Thory, Hist. etc. p. 129 und "Rloß, Gesch. b. FrWrei. in Frankreich", I. S. 248 ff.

von Frankreich auszuweisen. Das eine biefer Patente ift ein Certificat für Gerbier als lebenslänglicher Très-Sage bes Groken Capitels und legitimer Aufbewahrer bes Conftitutionsbriefes, angeblich vom 6. Februar 1760 und von der Loge "la parfaite Union". mährend diese erst am 15. Juni 1761 constituirt murde; das anbere ist eine Constitutionsurfunde für ein großes Rosenkreuzer-Cavitel zu Paris, angeblich aus bem Driente "bes Beiligthums zu Edinburg" vom Sahre 1721, also einer Beit, wo in Frankreich nach gar keine Loge bestand; das dritte endlich ist ein unter ben Auspizien des Großmeisters Herzog von Antin vom 23. Juni 1721 ausgestelltes Certificat. Br. Kloß fagt (a. a. D. S. 286) barüber: "Abgesehen von einem Anachronismus, bem Berzog von Antin ben Constitutionsbrief überweisen zu wollen, ba er boch erft 1738 Großmeister in Frankreich wurde, hatte bie erst 1770 vorkommende fremdartige Jahrzahl 1688, dem Jahre der Flucht von König Jafob II. Stuart aus England, ju einer aufmerkfamen Brufung der Urfunde auffordern muffen. Der Schreibfehler "Burnet, Secretaris" könnte Fingerzeig fein, daß ein Hollander Mitarbeiter gewesen; benn gleichzeitig bestand in Holland eine Gesellschaft von Urkundenfälschern, denen man gar wohl auch die sogenannte Colner Urfunde zuschreiben dürfte."

Wären in der Mitte des Großen Orients unterrichtete Maurer vorhanden gewesen und hätte man auch nur einen geringen Grad von Kritik geübt, so hatte man die Falschheit von Gerbier's Aftenstücken erkennen und diefelben mit ber gebührenden Berachtung zurudweisen muffen, ftatt fie als Rechtstitel zur Errichtung eines Chapitre Métropolitain bankbar anzunehmen; leiber fühlte man aber, daß überhaupt feine legitimen Constitutionspatente vorhanden seien, und so nahm man im Drange ber Berhältnisse bie bargebotenen Aftenstücke willig an. Am 24. März 1785 ward zwischen dem neu errichteten Großen Generalcapitel und Gerbier's Großcavitel von Frankreich ein Bertrag abgeschloffen, in Folge beffen beide in Gin untrennbares Capitel verschmolzen wurden. Gerbier verzichtete auf seine Burde und lieferte die Batente an bas Archiv ab; bafür marb er Ehren = Grofmeister. Der Große Drient, welcher in diesen Vorgangen eine Gefahr für seine Oberherrlichkeit erkannte, beeilte sich, eine Bereinigung mit dem General-Großcapitel zu bewirken, welche benn auch 1787 zu Stande kam, so daß beide Ein untheilbares Ganzes ausmachen, die sieben besonderen Capitel aber unter dem Namen Chapitre Métropolitain fortbestehen sollten.

Der Orben von Wie früher bei andern Gelegenheiten, fehlte es bem Berebom von Großen Orient auch jett nicht an Geanern. Runächst Rilwinning. nämlich trat bie Alte Große Loge auf, um bas frühere Dafein (seit 1769) eines Rosecroix-Capitels\*) in ihrer Mitte urkundlich darzuthun; ferner vereinigten sich mehrere Rosenkreuzer zu Rouen zur selbständigen Errichtung eines Capitels. Die Loge Ardente Amitié baselbst wendete sich nach Schottland und erhielt von der Grande Loge royale de Herédom de Kilwinning für ihren Meister Rean Matheus ein Provinzial-Grofmeisterpatent über gang Frankreich (vom 1. Mai 1786). Dieses Großcapitel für den Orden pon Heredom bezeichnete bann das Grand Chapitre Général als "eine illegale Versammlung von unregelmäßig graduirten Maurern" und bildete eine neue, vom Großen Drient unabhängige conftituirende Behörde, mit der jener wegen eines Anschlusses vergeblich unterhandelte. Dem Capitel zu Rouen folgte die Ginsegung eines solchen (1787) bei ber Loge du Choix zu Paris u. m. a., bis zum 4. Juli 1788 im Ganzen neun Cavitel.

Ueber die fabelhafte Geschichte des königlichen Ordens von Heredom theilt Kloß theils aus Clavel's hist. pitt., theils aus einem Schreiben der großen königl. Loge zu Schindung an Br. Matheus zu Rouen Siniges mit, was wir hier um so lieber einschalten, als es für die nähere Erforschung und Würdigung der sogenannten schwedischen Lehrart interessante und beachtenswerthe Winke enthält. Die Große königl. Loge v. H. oder S. Andreas zu Schindung erklärte, sie bestehe seit unvordenklichen Zeiten\*\*) und habe den Titel Königliche Loge darum angenommen, weil die Könige von Schottland in alten Zeiten persönlich den Vorsitz darin geführt.

<sup>\*)</sup> Der Grad der Rosenkreuzer (Rosecroix) ist nach Kloß (a. a. D. S. 300 und 301) um 1760, nicht früher, entstanden und alle Bearbeitungen dieses Grades zu den verschiedenartigsten Tendenzen fallen in die Zeit von 1762 bis 1790.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Seit unvordenklicher Zeit" ist heute noch in England bas Stichwort ber hochgradigen historischen Lügenpatrone. — Bergl. auch S. 5.

Sie betrachte bermalen ben König von Großbritannien als ihren Grofmeister; lange por 1720 ober 1721 haben traurige Umstände die Maurerei gezwungen, im Dunkeln zu verharren, und bie Große königl. Loge fei lange Zeit in tiefen Schlaf verfunken gemefen. Im Jahre 1736 habe Sinclair be Roslin die Große Johannisloge zu Ebinburg errichtet und ihr fein Erbrecht auf bas Johannis-Großmeisterthum übertragen. Diefe Große Loge nahm ben schlichten Titel Loge bes Orbens Sct. Johannis an, weil fie von einem blogen Meister errichtet, bessen Bollmacht auf ben britten Grad beschränkt mar, sich nur mit bem, mas die symbolische Maurerei betrifft, beschäftigen konnte, und sie ist stets babei aeblieben. Erst einige (mehrere) Jahre nach 1736 trat die Große könial. Loae aus der Wolke (jamohl, aus den Wolken!), welche feit langer Zeit sie umhüllte. Ihre Arbeiten gewannen wieder Kraft, sie beschäftigte sich nur mit dem, mas die höhere Maurerei betrifft, und überließ die Kenntniß der symbolischen Maurerei der Großen Johannisloge, beren Mitalieder nachher in die Große königl. Loge übergeben, um baselbst in die höheren Grade aufgenommen zu werden.

In Clavel's Geschichte heißt es: "Der königl. Orben von Heredom zu Kilwinning ift ein Rosecroir-Grad, in welchem die Einweihung in mehrere Bunkte abgetheilt ist. Die Könige von England find von Rechtswegen, wenn auch nicht in Wirklichkeit, Grofmeister; jedes Mitglied hat einen Orbensnamen, ber eine fittliche Eigenschaft bezeichnet. Man begeht bei der Aufnahme das Opfer bes Meffias, ber sein Blut für die Erlösung bes Menschengeschlechts vergoffen hat, und der Neophyt wird bildlich zur Aufsuchung des verlorenen Worts ausgesendet. Dem Ritual zufolge wurde der Orden zuerst zu Incomfill und darnach zu Kilwinning errichtet, woselbst ber König von Schottland, Robert Bruce, persönlich als Grofmeister ben Sit führte, und die mündliche Ueberlieferung fügt hinzu, daß diefer Monarch im Jahre 1314 den Orden wieder herstellte und die noch übrigen Tempelherrn von Schottland barin aufnahm." - "Der königl. Orden muß nach bem Ritual, welches in Angelfächstischen Versen geschrieben ist, in ein ziemlich hohes Alter zurückgehen. Doch darf man auf diese Besonderheit kein zu großes Gewicht legen, benn man weiß, daß bie Engländer so wie wir, ihre maurerischen falschen Documente besiken" u. s. w. "Die einzigen erhaltenen Ueberreste aus ben ersten Zeiten bes Orbens bestehen in vier Bänden in Folio, in welchen die Prototolle ber Situngen stehen, von welchen das älteste vom Jahre 1750. Ru biefer Zeit bestand seit undenklicher Zeit zu London eine Große Brovinzialloge, die in der Diftel= und Krontaverne, in der Chandos= straße ihre Sitzungen hielt. Sir Robert Secours war schon im 9. Jahre Provinzial - Großmeister." Bon bieser Loge gingen seit undenklicher Zeit die andern Capitel aus. Ein viertes war am 11. Dezember 1743 zu London, ein anderes zu Southwark u. s. w. errichtet worden. "Diese Statistik steht ju Anfang der ersten der vier gedachten Protofollbande." Gleich barnach sieht man in einem Protofoll, daß am 10. Juli 1750 die Große Provinzial= loae ein Constitutionsvatent an Wilhelm Mitchell, Fibelité ertheilte u. f. w. "Sie stellte um biese Zeit ihre Arbeiten ein, und bie Große Mutterloge bes königl. Orbens zu Sbinburg erhielt ben Besit ihres Archivs. Die Große Loge zu Sdinburg lag ebenfalls. wie es scheint, seit langer Zeit in Schlaf, bis sie sich 1763 entschloß, wieder\*) ihre Arbeiten anzufangen. Br. Mitchell mirtte zu diesem Entschluß mit, und sein Name figurirt wirklich auf dem damals aufgenommenen Verzeichnisse der Großen Mutterloge zu Ebinburg. Es muß bemerkt werden, daß sie ihre früheren Operationen entweder nicht aufgezeichnet hat oder daß ihre Bücher verloren gegangen find; denn vom Jahre 1763 an ließ fie die Protokolle ihrer Sitzungen in benselben Protokollband und bicht nach ben Protofollen ber Großen Provinzialloge von London eintragen.

<sup>\*)</sup> Das soll wohl heißen, 1763 waren die Ritualakten des Ordens fertig und nun konnte das System in Scene gehen. Die Borgeschichte ist wohl, wie auch Clavel bemerkt, erdichtet und das "wieder" eine fromme Lüge, um des höheren Alters willen. — Etwa um diese Zeit (1763) ist auch das schwedische System entstanden und eingeführt worden. — Außerdem bemerken wir, daß die Großloge von Schottland vom Bestehen dieses "Ordens von Heredom" eher dem nichts wußte, daß W. Laurie in der ersten Auslage seiner "Geschichte der Großloge von Schottland" desselben gar nicht gedachte, in der zweiten Ausschaft sage aber ihn pag. 93 und 94 ganz kurz absertigt, indem er diesen Orden "als nicht sehr hervorragend in diesem Lande", aber als blühend in Frankreich bezeichnet. In einer Anmerkung fügt er, der Ordensssabel und Tradition folgend, hinzu, er sei 1739 wieder in Thätigkeit gesetzt worden und halte nun regelmäßig seine Capitel in Edinburg. Sapienti sat!

Dieser Umstand könnte uns veranlassen, zu glauben, daß der königl. Orden in Wirklickeit nicht vor das Jahr 1763 zurückginge und daß die vorhergehenden Begebenheiten ersonnen seien, um diesem Orden die Weihe des Alterthums beizulegen." Im Jahre 1769 begehrte sie von den obersten städtischen Behörden die kostenfreie Benutung des der Loge S. Egidius bewilligten Saales. Sie stützte ihr Gesuch "auf die Mühe und großen Kosten, welche die Große Loge zur Wiederherstellung des alten Ordens der Maurerei in Schottland, in der Hauptstadt des Mutterlandes desselben verwendet habe".

Die Convente Nehmen wir nach dieser Abschweifung den Kaden der Beschichte wieder auf und gehen um einige Jahre zurud, so gewahren wir, daß gleich ben Capitelprinzen auch einzelne Logen selbständig und unabhängig vom Großen Drient vorgingen, weil biefer es verfaumte, bie Bruber über Zwed, Bestimmung und Ausbildung der Freimaurerei zu belehren. Dies that vor Allen die bis dahin im Stillen arbeitende Loge ber Philalethen (Wahrheitsforscher) "des Amis réunis" zu Paris, welche zwei Convente\*) nach Paris ausschrieb, "um sich über bas maurerische Lehrsnstem zu berathen und, durch Vereinigung ber Ginsichten und Meinungen, über die wichtiasten Bunkte, über die Grundsäte, Lehrsäte, Bortheile und den wahren 3wed der Freimaurerei, blos als Wissenschaft betrachtet, aufzuklären." Das System der Philalethen, nach welchem genannte Loge arbeitete, mar 1773 von ben Brübern Savalette be Langes, de Tavannes, Court de Gebelin u. A. gestiftet worden und bestand aus 12 Classen ober Graden (3. Joh. Grade, 4. Auserwählter, 5. Schottischer Ritter, 6. Ritter vom Orient, 7. Rosenfreuzer, 8. Ritter vom Tempel, 9. Unbekannter Philosoph, 10. Erhabener Philosoph, 11. Eingeweihter, 12. Philaleth ober Maurer aller Grabe). Biele Brüder aus Deutschland, ber Schweiz und andern Ländern folgten ber Einladung, andere, wie Herzog Ferdinand von Braunschweig, Sct. Martin und Mesmer versagten ibre Theilnahme. Nennenswerthe Resultate wurden auf beiden Conventen nicht erzielt; es blieb bei Erörterungen über ein buntes

<sup>\*)</sup> Die Einlabungs Runbschreiben s. Wien. Journ. f. FrMrei., 2. Jahrg. 1. S. 195 u. 2. S. 224.

Gewirr von Meinungen, man liebäugelte mit Theosophie, Caballa, Magie u. bergl. geheimen Dingen, ja sogar mit dem bamaligen Blendlichte des Tages, mit Cagliostro, und was ansangs aufzrichtig gemeint und großartig gedacht und angesangen war, starbschließlich am eigenen Unwerth dahin. Der erste Convent dauerte vom 15. Februar bis zum 26. Mai 1785, der zweite vom 8. Märzbis zum 26. Mai 1787; das Hinneigen zu den geheimen und verborgenen Wissenschaften trat beim zweiten noch mehr hervor, als beim ersten. Solchen Brüdern gegenüber warnte der deutsche J. Ch. Bode in seiner am 3. April übergebenen Schrift Essai sur l'Origine de la Francmaçonnerie natürlich vergebens vor diesen geheimen Wissenschaften, die er als von den Jesuiten gelegte Fallsstricke bezeichnete.

Der Grand Dr. Die weitere Thätigkeit bes Großen Orients bis zum bis zur Einstel- Die ibetiete Lyditigiett des Globen Steints dis zum tung b. Arbeiten. Ausbruch der großen Staatsumwälzung ist von keiner Da er den Anspruch der Alten Großen Loge auf das älteste Capitel nicht ungerügt hingeben laffen konnte, so antwortete er 1787 darauf; in demjelben Jahre versandte er auch an seine Logen einen neuen Statuten = Entwurf, der am 13. November 1789 geprüft war und nur noch der Berichtigung eines Ausschusses unterlag, jedoch wegen ber politischen Greignisse nicht zum Abschluß ge-Ferner erließ er ein Berbot, maurerische Arbeiten in Kneipen und Wirthshäusern zu halten, und im Jahre 1789 verordnete er, in den Logenlokalen keinerlet Spiel zu dulden. brüderlichem Briefwechsel stand derfelbe 1788 nur mit ben Großlogen zu Wien, von Volen und von Neavel und Sicilien und mit der Propinzialloge der österreichischen Niederlande: im Uebrigen aber mar bazumal die Zeit der höchsten Verbreitung des Bundes in Frankreich eingetreten, indem nicht weniger als 513 Logen in Thätigkeit waren.\*)

She wir die letzten Ereignisse vor Auflösung des Logenwesens anführen, mag es geeignet erscheinen, einige Bemerkungen über das Verhältniß der französischen Brüderschaft zur Revolution einszussechten.

<sup>\*)</sup> Bergl. Kloß, I. S. 322. — Br. Rebolb gibt an (Hist. etc. p. 167), daß im Jahre 1789 in Frankreich und seinen Colonien 689 Logen und Capitel bestanden.

Den Vorwurf, welchen erhipte Gegner ber Maurerei erheben, die Brüderschaft habe die französische Revolution vorbereitet und sogar gemacht, können wir füglich unerwidert übergeben, nicht blos, weil jene oft irriger Beise von Freimaurern reden, wo fie Illuminaten meinen, und weil es offenkundig ist, daß die Behandlung confessioneller und politischer Fragen in den Logen von jeher grundgesetlich untersagt war, sondern auch weil die Ursachen jenes weltgeschichtlichen Ereignisses und bessen Entstehung aus ben borhergehenden staatlichen und socialen Zuständen längst erkannt und dargelegt find. Ebenso dürfen wir die Beschuldigung Ro= bison's, ber Große Drient habe 1789 ben Brüdern anempfohlen, Die Revolution zu befördern, getroft auf fich beruben laffen, nachbem Kloß dieselbe auf Grund ber historischen Acten eine ichnobe Unwahrheit genannt hat. Ob und wieweit die Maurerei — vermöge ihrer humanen Richtung, vermöge der in ihr liegenden Anerfennung der Menschenwürde, vermöge der in ihr geltenden Grundber Freiheit, Gleichheit und Bruderliebe, vermöge ihrer durchaus freien und vernunftgemäßen Verfassung u. f. w. — ohne Absicht und indirect die Verbefferung der staatlichen Zustände, den Fortschritt im Sinne der Humanität und die wohlberechtigte Auruckeroberung der Menschenrechte, der ewigen und unveräußerlichen, vorbereitet und begünstigt habe, wird sich schwer ermitteln und feststellen lassen; jedenfalls kann der Antheil, der ihr etwa gebühren follte, angesichts der Art, wie die Freimaurerei in Frankreich betrieben murbe, nur ein höchft bescheibener fein. Die hinrichtung so vieler Freimaurer mährend ber Schreckensherrschaft, wie die Erflärung des Großmeisters Phil. Egalité, die wir nachher kennen Iernen werden, das sind Thatsachen, die laut genug für sich selbst Daß die ersten friedlichen Greignisse der Revolution, die Erklärung der Bürger= und Menschenrechte, und all das, mas man für den Beginn einer neueren befferen Zeit hielt, vom größeren Theil der französischen Brüderschaft, wie von allen Edlen Europa's, freudig begrüßt wurden, versteht sich von selbst. Ein Bild vom damaligen · Logenleben mag uns die Geschichte der Loge "la Parfaite Union" zu Rennes geben, wo u. A. erzählt\*) wird: "Der Widerstand des

<sup>\*)</sup> La Maçonnerie à Rennes jusqu' en 1789. Par A. G. Jouaust in ber Monde Maç., vol. II. pag. 475 ff.

Parlaments der Bretagne wider die Militärgewalt, welche den Juftizpalast besetzte und wider die Verhaftsbesehle, welche die Magistratsbeamten vertrieben, brachte Bestürzung in die friedlichen Arbeiten unserer Loge, welche viele Anhänger des Parlamentszählte. Die Arbeiten werden unterbrochen und die geistlichen Brüder\*) ziehen sich allmählich zurück, ohne daß man Gründe hiesurzu erkennen vermag. Aber im Oktober 1788, nach der Wiedereinsehung des Parlaments, wurden die Arbeiten mit erneutem Eiserwieder begonnen, und selbst die Adoptionsloge (Weidermaurerei), welche seit 1774 bestand, nahm ihre Situngen wieder aus."

"Endlich im Juli 1789, beim Eintreffen der Nachricht von der Erstürmung der Bastille, kamen die politischen Gesühle in der Loge zum Ausbruch. Unsere Loge erklärte sich freimüthig für dieses Erseigniß und für die neuen Grundsähe, welche durch die Nationalsversammlung zur Geltung kommen sollten." — "Die Bewegung von 1789, begonnen mit rein humanitärem Charakter und in der Hoffsnung auf beständige Harmonie zwischen König und Bolk und zwischen Abel, Geistlichkeit und dem Bürgerstande, war ein theilweise in den Logen vorbereitetes großes Werk, während für den durch blinden Widerstand des Königthums, wie durch den Egoismus und die Sitelkeit des Clerus und des Abels veranlaßten schrecklichen Zusammensturz der alten Gesellschaft die Maurerei nicht verantwortslich gemacht werden kann."

Br. Jouaust erzählt bann weiter, daß der Meister v. St., Br. de Malézieux du Hamel in einer Arbeit am 23. Juli gesäußert: "Die glückliche Revolution, welche sich vollziehe und eine Bereinigung der Geister und Herzen aller Franzosen verheiße, sei für den wahren Maurer Gegenstand des Dankes gegen den obersten. Baumeister aller Welten;" mit ihr beginne "das Reich der Gesrechtigkeit und Liebe". Die beiden Logen zu Kennes beschlossen den Ausbruch der Kevolution durch einen seierlichen Akt der Wohlthästigkeit auszuzeichnen.

Die Zeit von Wie bereits erwähnt, wurde die maurerische Thätigsteit während der Revolution fast gänzlich eingestellt; die Mère

<sup>\*)</sup> Jin letten Jahrzehnt vor 1789 waren auffallend viele Geiftliche, zum Theil Aebte ber Benedictiner und Dominicaner 2c., dem Bunde beigetreten.

Loge du Rite Écossais philos. schloß zuerst (Juli, 1791) ihre Arbeiten, nachdem diefe, wie Thorn berichtet, schon im Jahre 1790 allenthalben in ganz Frankreich lässig betrieben worden waren. "Die Brüber, welche in die öffentlichen Angelegenheiten verwickelt waren, erscheinen nicht in den Versammlungen." Im Jahre 1791, fährt berselbe Berichterstatter fort, "werden beinahe alle Logen im Königreiche geschlossen und die Maurer werden in den Brovinzen verfolat. Dennoch constituirte ber Große Orient noch in biesem Jahre 2 ober 3 Logen. Die Alte Großloge von Frankreich unterbricht ihre Arbeiten, und ihre Mitglieder zerstreuen sich." Am 24. Februar 1793, im zweiten Jahr ber frangösischen Republik, erklärte ber bisherige Grogmeister, Bergog von Orleans, öffentlich seinen Abfall\*) vom Bunde, indem er u. A. sagte: "Ich hatte mich zu einer Zeit, in welcher mahrlich noch Niemand unsere Revolution voraussah, der Freimaurerei angeschlossen, welche eine Art von einem Bilbe ber Gleichheit bietet, gerade wie ich mich den Parlamenten angeschlossen hatte, welche eine Art von einem Bilbe ber Freiheit boten. Ich habe unterbeffen das Phantom gegen die Wirklichkeit aufgegeben." — "Da ich nicht die Art der Zusammensetzung des Großen Drients kenne, und ich überdem der Ansicht bin, daß in einer Republik, vornehmlich zu Anfang ihrer Errichtung kein Mysterium noch irgend eine geheime Versammlung bestehen follte, so well ich mich in nichts mehr mischen, was auf ben Großen Drient, noch auf die Bersammlungen ber Freimaurer Bezug hat." Gez.: L. B. J. Egalité.

Der Große Orient erklärte (8. August 1793), die Amtsniederslegung des Großmeisters annehmen, die Ernennung eines neuen aber aufschieden zu wollen. Schon am 6. November war das Haupt des ehemaligen Großmeisters, des Herzogs von Orleans, unter dem Fallbeil gefallen, und ihm waren viele Freimaurer, insbesondere die Mitglieder der Logen du Contrat Social, des neuf Soeurs, der Logen zu Bordeaur, mit gleicher Todesart alsbald nachgefolgt. Nichts desto weniger und troß der allgemeinen Auslösung der Logen hielten bennoch mehrere Mitglieder des Großen Orients in den Jahren 1793 und 94 die Arbeiten im Gange.

<sup>\*)</sup> Bergl. diese Erklärung bei Kloß, Frankreich, I. S. 328.

2) Bon ber Wiedererrichtung bes Großen Orients bis zum Auftreten bes amerikanischen Schottenspftems. (1795 — 1804.)

Während Throne und Reiche und andere geheiligte Einrichtungen, das Werk von Jahrhunderten, zusammenbrachen, war es die Freimaurerei allein, welche sich unter den Stürmen der Revolution und inmitten der Gefahren der Schreckensherrschaft erhielt. Drei Logen, Le Centre des Amis, les Amis de la Liberté und de Saint-Louis de Martinique, unterhielten das heilige Feuer, indem sie ohne Unterbrechung und ohne Furcht fortarbeiteten. Da eine Anfrage beider letztern nach dem Bestehen des Großen Orients unerwidert geblieben war, weil die Brüder der ersteren, obgleich aus Mitgliedern des Großen Orients bestehend, sich nicht zu einer Antwort in dessen Namen für besugt hielten, so hielt man ihn für eingegangen; gleichwohl gründete man vorläusig keinen neuen, sondern beschloß, im Stillen fortzuarbeiten. Erst im Jahre 1795 lud Br. Roöttiers zur Bildung eines neuen maurerischen Mittelspunkts ein.

Roettiers Alexander Louis Roëttiers de Montaleau gebührt vor Allen das Verdienst, durch sein kluges und muthiges Benehmen die völlige Auslösung der französischen Brüderschaft verhindert zu haben.

Gewesener Director ber Münze, 1748 zu Paris geboren und zuerst Mitglied ber schottischen Mutterloge zu Marseille, war Br. Roöttiers 1784 Mitglied bes Ausschuffes des Großcapitels zur Kesvision der Hochgrade und 1792 Meister vom Stuhl der Loge "Amis réunis", als sie den Bersuch machte, ihre auseinander gesprengten Mitglieder zu sammeln. Im Jahre 1793 war er Mitglied der Loge du Centre des Amis. Seit dem 7. April 1780 Mitglied des Großen Orients war er, nachdem Tassin 1793 unter der Guillotine gefallen, Präsident der Chambre d'Administration geworden, der wichtigsten und einflußreichsten Behörde im Großen Orient. Als verdächtig eingeserfert, drohte ihm dasselbe Geschick, wie seinem Amtsvorgänger. Gleichwohl blied er mit seinen Brüdern in Verbindung und leitete vom Kerfer aus ihre Arbeiten, dis ihm. endlich der 9. Thermidor, welcher der Schreckensherrschaft ein Ende machte, die Freiheit wiedergab. Bon da ab diente er der Sache

ber Freimaurerei mit größter Hingebung weiter bis zu seinem Tode am 30. Januar 1807.

wercabier. Ein anderer Mitarbeiter am Aufbau des Gr. Orients war Mercadier, Arzt und Geburtshelfer, 1735 zu Montauban geboren und Stifter von zahlreichen Logen und Capiteln. Um die Geschichte dieser Zeit erwarb er sich insosern ein schätbares Versbienst, als er zwischen 1806 und 14 niederschrieb, was er als Maurer erlebt und wovon er mithandelnd Zeuge gewesen. Er war es auch, der während der Schreckenszeit Erkundigungen über das etwaige Bestehen der Oberbehörde einzog und mit Br. Roëttiers in Verbindung trat. Letzter lud, wie bereits bemerkt, 1795 mehrere Stuhlmeister und eifrige Maurer zur Bildung eines neuen Mittelspunkts der Brüderschaft ein.

Die einberufenen Maurer wurden zu Mitaliedern bes Wieberermachen bes Gr. Orients Großen Orients erwählt, und ein Rundschreiben ward und beffen Ber= einigung mit ber an mehrere Logen in den Departements gesandt, die sich sofort ber neuen Oberbehörde anschlossen. Bruder Roëttiers follte \*) jum Grofmeister ernannt werden; er nahm aber aus Bescheidenheit diese Würde nicht an und begnügte sich mit bem Titel eines Grand Vénérable. Sein Hauptbestreben ging bahin. alle Rite im Großen Drient zu vereinigen und mit der Alten Groß loge, die im Oftober 1796 ihre Thätigkeit ebenfalls wieder aufgenommen, eine Bereinigung zu erzielen, was nun nicht mehr fo schwierig war, da das Hauptelement zum Zwift — Abel-, Beamtenund Kriegerstolz — gebrochen und nur noch eine kleine Zahl unabsetbarer Meister vorhanden war. Ueberdies war die Alte Grofiloge durch die langwierigen Unglücksfälle erschöpft und beinabe gang vergeffen, und die geringere Rahl von Brüdern auf beiden Seiten erleichterte die Verhandlungen, so daß im Mai 1799 ber Bereinigungsvertrag \*\*) zu Stanbe kommen und am 22. Juni ber alleinige und einzige Grand Orient de France ausgerufen

<sup>\*)</sup> Thory, Hist. du Gr. Or. (Monde Maç., III. p. 609.)

<sup>\*\*)</sup> Siehe diesen bei Thorn a. a. D. pag. 617 und bei Kloß a. a. D. I. S. 352. Die unabsetbaren Meister behielten ihre Stelle noch 9 Jahre; beibe Gesellschaften wurden vereinigt, desgleichen ihre Archive u. s. w. Merk-würdiger Weise war über die Hochgrade in dem Vertrage nichts festgesetzt worden.

werden konnte. So war denn endlich der langjährige Kampf beendigt und die brüderliche Eintracht wieder hergestellt. Am 28. Juni wurde das Fest der Bereinigung zugleich mit dem Johannisseste unter Roöttiers Borsit begangen. Der Große Orient gelangte rasch zu neuer Blüthe: Schon im Jahre 1800 zählte er 74 wieder arbeitende Logen, deren Zahl 1802 bis auf 114 Logen angewachsen war; an der Absassing des neuen Gesethuchs für dies neugestaltete Maurerthum war man emsig thätig; es konnte 1801 versendet werden (Statuts de l'Ordre de la Francmaçonnerie en France).

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die Loge l'Océan français im Jahre 1800 die Catechismen der 3 Maurergrade für ihre Mitglieder drucken ließ und daß ein Jahr später der Große Orient selbst sowohl die Rituale der Johannisgrade wie die seiner vier höheren Grade für den Gebrauch der Logen und Capitel drucken ließ, wosmit er das Zeichen zur Veröffentlichung von Ritualien amtlich gab. Seitdem ist dieses Versahren vielsach nachgeahmt worden.

Der schottische Es währte nicht lange, so wurde die kaum hergestellte Eintracht von Neuem bedroht und zwar durch das Wiederaussehen bes schottischen philos. Ritus (du Rite Écossais philos.), der alten -Rivalin des Großen Orients, durch Annahme dieses Titels von Seiten der Loge St. Alexandre d'Écosse (1801). Zur obersten Leitung dieses 1776 gestifteten\*), angeblich von den alten Rosenfreuzern abstammenden Spftems war genannte Loge statutengemäß berechtiat, ba die Reglements ber ältesten Loge ber Hauptstadt bas Recht der Suprematie zugestehen und die Loge du Contrat social, die sich 1807 völlig in ihr auflöste, damit einverstanden war Bürde sie, sagt Thorn, durch irgend einen Vorfall aufgelöst und befände sich keine andere Loge zu Paris, um sie zu ersetzen, so würde die älteste Loge in den Departements den Titel und die Vollmacht der schottischen Mutterloge annehmen und so fort. Wollte die Mutterloge des philosophischen Ritus diesen mit irgend einer maurerischen Verbindung vereinigen, so vermöchte sie dies nur zufolge einstimmiger Einwilligung aller Logen bes Syftems ohne Ausnahme; benn fie find ohne Unterschied nach ihrem Altersrang

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. L S. 251.

eine nach ber anbern mit der Autorität bekleibet. — Das System bestand aus solgenden Graden: 1) Lehrling; 2) Gesell; 3) Meister; 4) Bollkommener Meister; 5) Auserwählter philosophischer Kitter; 6) Großschotte; 7) Sonnen=Ritter; 8) Ritter vom leuchtenden Ringe; 9) Ritter vom weißen und schwarzen Abler; 10) Großschspector=Commandeur.

Br. Thorn. Claude Antoine Thorn, einer der unterrichtetsten Maurer Frankreichs, Maire von Paris und daselbst am 26. Mai 1759 geboren, der Leiter des eben erwähnten Systems, gab sich alle mögliche Mühe, um wissenschaftlichen Geist in dasselbe zu brinsen und ihm Haltung und Ansehen zu verschaffen, weshalb er das, was in der Loge du Contrat social angesangen, aber vernichtet worden war, wieder ins Leben rief. Als leitender Oberausseher legte er eine reiche Sammlung maurerischer Documente, Bücher, Handschriften, Zeichnungen, Medaillen, Antiquitäten u. s. w. an und erweiterte und ordnete sie mit Umsicht und nach Kräften; seine beiden Geschichtswerfe Histoire du Grand Orient de France und Acta Latomorum stattete er reich damit aus.

Der Streit mit Auch von anderer Seite her murde die Eintracht geben Schotten. stört, nämlich von den Schotten. In der Loge Réunion des Étrangers erschienen eines Tages die Schotten in ungewöhnlicher maurerischer Bekleidung, wogegen die Kammer der Verwaltung des Gr. Drient ernste Einrebe erhob. Hierdurch entbrannte zwischen dem Großen Drient und der genannten Loge ein Schriftenwechsel, dessen Bitterfeit durch den zu alchymistischen Tendenzen sich hinneigenden, verlogenen Schottenbruder Firmin Unt. Abraham nur gesteigert Dieser erließ nämlich ein Rundschreiben (1802), worin er Sdinburg als die Wiege der Maurerei pries und wodurch er die zerstreuten Schotten zu neuem Bruderfriege rief. Sein Ruf war faum erschollen, so traten dieselben auch ichon zusammen, um Beschlüsse über ihr ferneres Verfahren zu fassen; auf ihrer Seite standen auch die schottischen Logen zu Douay, Lille u. a. Gr. Drient wehrte sich gegen bieses Treiben, wie er auch bem Handel mit Hochgrad-Mitualen, ben Abraham lange Zeit trieb, entgegentrat. Rum Glud fprach fich bie Stimmung gegen bas Schottenwesen nicht im Großen Drient allein aus; auch in den Logen hallte die Stimme der Verwerfung wieder.

Ehe wir diesen Abschnitt schließen, müssen wir noch einer 1803 angeordneten Revision der Statuten gedenken, sowie des beseutsamen Beschlusses vom 5. August desselben Jahres, die seit der Revolution verschwundenen Großbeamten und Ehrenbeamte wieser einzusühren. Man gedachte dem Großen Orient den Schutz der Consularregierung zu sichern, indem man die höheren Beamten und die Generale der Republik zu Bürgen und Vermittlern aufrief; die Mehrzahl derselben gehörte dem Bunde an, und man strebte darnach, ihre fortwährende Theilnahme zu erhalten.

Züge maurerischer Wohlthätigkeit sind uns aus manchen Logen jener Zeit erhalten, während einige auch in anderer Weise die Zwecke der Maurerei zu fördern bestrebt waren. Die Kriege, welche von 1805 an die Ausmerksamkeit der Nation nach außen hin lenkten und den einzelnen Werkstätten zuweilen ihre tüchtigsten Arbeiter entzogen, mögen Anlaß gewesen sein, diesen erfreulichen Ausschwung friedlicher maurerischer Thätigkeit zu hemmen.

"Die Schilderungen von Logen-Installationsfesten" — berichtet Kloß — "oder von Festen des Großen Orients athmen den Geist warmer Bruderliebe und beruhigter Gesinnungen der so lang von einander geschiedenen Brüder. Rein Müdklang an frühere Begebenheiten ftort die Sarmonie, und erft seitdem die Schotten ihre Unruben aufingen, stößt man in den Logenschriften auf Anspielungen; die Redner des Großen Orients deuten unverhüllter auf diese Schilderhebung. Zahlreiche Dichtungen, welche in den Logen vorgetragen wurden, beurfunden die Harmlofigfeit, mit welcher die Brüder sich der seit 1799 bei ihnen zurückgekehrten Rube hingaben. Borträge, die sich über die obligaten Sate erheben, berufen sich auf die Mysterien Griechenlands und Aegyptens, welches durch Bonaparte dem Abendland seine Schäte eröffnet hatte. Doch außer bem andrognnen Orden der Sophisiens in der Loge des Artistes sucht kein Forscher daselbst den Ursprung der Freimaurerei. scheint sich über die vorgebliche Ableitung eigentlich noch keine beftimmte Ansicht gebildet zu haben. Erst etliche Jahre später murbe bas erweiterte Studium des Alterthums benutt, um in den Musterien der vorchriftlichen und der Kaiserzeit die wenigen erhaltenen Bruchstücke zu benuten und um die Kiliation der Freimaurer mit benselben nachzuweisen. Hauptfächlich brachen Caillot, Alex. le Roir,

be Mangonrit, Ragon u. A. die Bahn, und die neueren Schriftsfteller bauen mit Ernft und Eifer dieses Feld an, insbesondere um die enge Verwandtschaft der Grundidee der drei ächten Maurergrade aus den Mysterien nachzuweisen. — Englische Schriften blieben nicht sowohl wegen der Kriege unbenut, als weil es zu mühsam gewesen wäre, aus denselben die Geschichte und den wahren Ursprung der Freimaurerei an der Quelle zu studiren. Dagegen traten immer häusiger, und sogar vom Großen Orient die Behauptungen auf, England habe von Frankreich die Maurerei überkommen."

"Nach der Schlacht von Marengo wird der erfte Consul in immer steigendem Verhältnisse gepriesen, neben ihm jedoch nicht weniger sein Nebenbuhler in der Popularität, Br. Moreau. Napoleon den Kaiserthron bestiegen hatte, gab er oft ganz allein ben Stoff zum Vortrag ab, mas allmälig bis zur mahren 300latrie sich steigerte. — In dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts erschienen noch oft, meistens ältere Geistliche katholischen und protestantischen Bekenntnisses in den Logen ju Paris, in den Departementen und auf den Colonien. Meistens treten fie als Brüder Redner auf. — Einzelne zu Paris und in den Devartementen begingen Trauerlogen für ausgezeichnete Brüder, welchen man verschiedene oft schätbare Aufschlüsse über die Wirksamkeit heimge= Insbesondere verdienen hier die gangener Maurer verdankt. Tobtenfeiern in der Loge du Point parfait zu Paris, in der Loge la Concorde fortifiée zu Luremburg, und in der Mère Loge écoss. du Rite philos. bemerklich gemacht zu werden."

"Außer biesen maurerischen Leistungen eröffnete ber galante Sinn der Nation dem weiblichen Geschlechte die Adoptionslogen, welche allgemach von der Mehrzahl der Logen zu Paris und in den Departementen abgehalten wurden und durch ihre zahlreiche Wiedersholung bewiesen, daß sie Beifall gefunden und sich des Zuspruchs erfreut hatten." — "Der Glanzpunkt dieser galanten Tändelei war die vorübergehende Versehung der Loge des Francs-Chevaliers von Paris nach Straßburg, woselbst am 15. September 1805 die Kaiserin Josephine erschien und unter ihren Augen Damen ihres Hoses aufnehmen ließ."

"Man sieht aus dieser kurzen Darstellung des Wirkens der Logen, daß sie sich im Allgemeinen nicht an dem Gewirre betheiligten, Kindel, Geschichte ber Krenei. II.

welches zwischen bem Großen Orient und dem Schottenwesen den kaum errungenen Frieden in der Brüderschaft unheilbar erschütterte. Sie gaben sich in der Stille der belebenden und erquicklichen Beschäftigung mit der Maurerei hin, nach Vorschrift der drei symsbolischen Grade, und begnügten sich mit den vier Hochgraden des Großen Orients. Seine Logen vermehrten sich von Quartal zu Quartal auf überraschende Beise, daher ihm am 23. März 1804 berichtet werden konnte, daß ihre Zahl mehr als 300 betrage und die Rosecroix-Capitel in entsprechender Steigerung zunähmen."

## 3) Bom Auftreten bes amerikanischen Schottenspftems bis zur Restauration. (1804—1814.)

Wir haben bereits früher\*) erwähnt, daß ein Bruber, Stephan Morin, im Jahre 1761 von ben Kaisern vom Orient und Occident ein Patent erhielt, das ihn ermächtigte, in allen Theilen ber neuen Welt die vollkommene und erhabene Maurerei der 25 Grabe zu begründen und Inspecteurs zu ernennen, und daß diese 25 Grabe in Amerika (beziehungsweise später in Frankreich) bis auf 33 vermehrt wurden. Von da gelangte dieser Ritus 1804 wieder zurück nach Frankreich, wo er dann das Parteiwort "alter und angenommener" (ancien et accepté) schottischer Ritus erhielt. Br. Beque-Clavel, ber als Inhaber bes 32. Grades längere Reit Anhänger biefes Systems war, theilt über baffelbe mit: "Alles, was heutigen Tages erwiesen zu sein scheint, ift, daß der Rite Ecossais anc. et acc. nicht vor das Sahr 1801 guruckbatirt, daß er in diesem Jahre von fünf Juden: John Mitchell, Friedrich Dalcho, Emil be la Motta, Abraham Alexander und Ifaac Auld errichtet war, die, lediglich aus merkantilen Absichten, sich die Stellen eines Gr. - Commandeurs, Lieutenant - Gr. - Commandeurs u. f. w. angeeignet hatten, und die gesammte Berwaltung in Sanden behielten; daß in jener Anfangsperiode die Grade noch nicht genau bestimmt waren und daß das System beiläufig in der gegenwärtigen Gestalt erft 1802 festgestellt wurde. Man sieht daher, wie am 4. Dezember beffelben Jahres ber Supr. Conseil von Charlefton

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 240 u. 384.

in einem Aunbschreiben seine Begründung und die Jahl der Grade seines Systems anzeigt, ohne jedoch anzugeben, auf welchem Wege dieser angeblich alte Ritus auf ihn überliefert ist und mit welchem gleichartigen Corps er in Berbindung steht. In demselben Jahre (1802) erhielten der Graf de Grasse und mehrere andere Brüder auf den französischen Inseln in Amerika von dieser Autorität Patente, die ihnen die Bollmacht ertheilten, auf Sct. Domingo einen Supr. Conseil aufzurichten und den Ritus aller Orten, wo es ihnen belieben würde, auszubreiten, mit Ausnahme des Freistaats von Amerika und der englischen Antillen. Dieser Supr. Conseil ist der einzige, der im Annuaire des Supr. Conseil von Charleston für 1803 als correspondirender sigurirt."

Br. De Grasse-Bu Anfang bes Jahres 1804 langte ber "erleuchtete" Tilly und feine Br. Hacquet zu Paris an\*) und zwar mit einem zu New = Nork ausgestellten Patente als Großer General = Inspector und einem zweiten als Deput. Grand-Maître métropolitain de Héredom. Dieses System, bas nicht mit bem Orben v. B. v. Kilwinning ju Rouen zu verwechseln ist, arbeitete nur in ben alten 25 Graben bis zum Prince du Royal Secret. Seiner Bollmacht gemäß errichtete er zu Paris ein Conseil ber hohen schottischen Grabe in ben Logen la Triple Unité und Phénix, sowie ein Grofies Consistorium biefes Ritus für Frankreich. Drei Monate nach hacquet traf, ebenfalls von Amerika, ber Br. de Grasse-Tilly in Paris ein, als Souv. Groß-Commandeur, ermächtigt durch die Conftitutionen vom Jahre 1786, Suprêmes Conseils in ben Staaten und Reichen zu gründen, wo bergleichen noch nicht bestanden. Seine erste Sorge ging bahin, sich Anhänger zur Gründung eines Suprême Conseil zu verschaffen. Bur Begründung seiner Ansprüche besaß er ein sogenanntes goldenes Buch, welches indessen nichts enthielt, als eine Abschrift der Bollmacht und des Patents von Morin vom Jahre 1761, ferner das für ihn \*\*) ausgestellte Patent vom Jahre 1802, sowie die 1762 von den Prinzen d fonial. Geheimnisses zu Borbeaux verfaßten Constitutionen in 35 Artikeln und die in Amerika

\*\*) Bergl. ben Wortlaut bieses Patents bei Kloß a. a. D. S. 412.

<sup>\*)</sup> Bergl. Mémoire du Fr. Vassal; Cordier, Histoire de l'Ordre Maç. en Belgique, Mons, 1854, S. 543 u. 603. — Rloß, Frantr., I. S. 415 ff.

geschmiebeten, angeblich von Friedrich b. Gr. herrührenden von 1786 in 18 Artikeln u. dal. m.

Die Erklärungen bes Br. be Graffe verursachten großes Erstaunen in der französischen Maurerwelt. Während indes die Ginen. begierig nach neuen Geheimnissen, gläubig bem aufgebenden Geftirn folgten, hielten es Andere denn doch für gerathen, die Sache erft zu prüfen. Bei genauer Untersuchung der Unterschriften jenes Batents für de Graffe fand man zunächst nur den befannten Namen seines Schwiegervaters, de la Hogue, mahrend die Namen ber übrigen unbekannt waren. Ferner wunderte man sich, daß die Unterschrift bes Br. Ffaac Long, ber ihn boch 1797 aufgenommen haben foll, fehle, und woher es komme, daß er, de Graffe, als Militär, der doch in jedem Augenblicke abgerufen werden konnte, fich nicht soaleich nach seiner Aufnahme (1797), sondern erst am 21. Februar 1802 sein Certificat habe ausfertigen lassen. Einwürfe sind: 1) daß der Conseil, von dem jenes Patent herrührt, selbst sich nicht die Benennung du Rit ancien et accepté beilegt; 2) daß in dem Patente eine Ermächtigung zur Gründung eines Supr. Conseil gar nicht enthalten war u. s. w.

Der Rite écoss. Das ganze System mit seinen 33 Graden\*) beruhte auf den vorhin erwähnten, zu Bordeaux versaßten Statuten und Reglements, die in Sétier's Recueil des Actes du Supr. Cons. de France, Paris 1832, vollständig und officiell abgedruckt sind, wo auch die Constitutionen, Statuten und Reglements für die Regierung des Supr. Cons. u. s. w. stehen, angeblich vom Jahre 1786 und von Friedrich dem Großen unterzeichnet. In einem am

<sup>\*) 1—3</sup> Lehrl., Ges., Mftr.; 4) Geheimer Meister; 5) Bollt. Meister; 6) Vertrauter Secretär; 7) Vorsteher und Richter; 8) Jntendant der Gebäude; 9) Ermählter Meister der 9; 10) Erm. Meister der 15; 11) Erm. erhabener Ritter; 12) Großmstr. Architekt; 13) Royal «Arch; 14) Großschotte: 15) Ritter des Ostens oder vom Degen; 16) Gr. Prinz von Jerusalem; 17) Ritter des Ostens und Westens; 18) Souverainer Prinz Rosecroix; 19) Groß Priester oder Erhabener Schotte; 20) Ehrm. Großmeister ad vitam; 21) Roachit oder Preußischer Ritter; 22) Prinz vom Libanon; 23) Chef des Tabernakels; 24) Prinz des Tabernakels; 25) Ritter der ehernen Schlange; 26) Prinz der Gnade; 27) Groß-Commandeur des Tempels; 28) Ritter der Sonne; 29) Schotte des hl. Andreas; 30) Ritter Kadosch; 21) Groß-Jnqusiteur-Commandeur; 32) Prinz vom königl. Geheimniß; 33) Souverainer General «Groß «Inspector

5. März 1813 vom Supr. Cons. selbst veröffentlichten Aktenstück (Notiz über die Fr-Mrei. und über die Errichtung des Supr. Cons. vom 33. Gr.) sindet sich neben anderem historischen Unsinn solzgende plumpe Lüge: "Carl Eduard, der letzte Sprößling der Stuarte, war der Chef der alten und modernen Maurerei. Er ernannte Friedrich II., König von Preußen zum Großmeister und zu seinem Nachfolger. Friedrich gewährte der Raurerei einen besonderen Schutz: sie war Gegenstand all seiner Sorge. Zu jener Zeit bestand der Rite éccossais anc. et acc. nur aus 25 Graden, unter welchen der Prinz vom königl. Geheimniß der letzte war. Projekte zu Neuerungen, Streitigkeiten, welche sich 1782 in Deutschsland erhuben, slößten ihm die Besorgniß ein, daß die Maurerei eine Beute der Anarchie derjenigen werden könnten, die unter dem Namen Maurer den Bersuch machen könnten, sie heradzuseten, zu entwürdigen und ihre Bernichtung zu bewirken."

"Als Friedrich 1786 sah, daß seinem Leben keine lange Dauer mehr bevorstände, faßte er den Entschluß, die souveräne Machtvollkommenheit, mit welcher er bekleidet war, einem Conseil von Gr. Inspecteurs Gén. zu übertragen, welches nach seinem Ableben, gemäß der Constitution und der Statuten, die Leitung der hohen Maurerei übernehmen könnte. Am 1. Mai 1786 erhob er die Hierarchie der Grade des Rite écossais, welche bisher auf 25 beschränkt war, auf 33. Er ertheilte dem 33. Grade die Benamung Mächtiger und Souveräner Grand Inspecteur Général. Die diesem Grade zuertheilte und zur Regierung und Leitung des Rits des stimmte Gewalt wurde in einem souveränen Capitel, unter der Besnennung Suprême Conseil etc. concentrirt." —

"Am 1. Mai 1786 setzte Friedrich für letztere (bie Gr. Insp. Gén.) die Constitutionen und Reglements sest" u. s. w. "Der 8. Artikel will, daß nach dem Ableben Friedrichs II. die Supr. Cons. die Souveräne der Maurerei sein sollen" u. s. w.

Auf eine eingehende Widerlegung dieser Ersindung können und wollen wir uns hier nicht weiter einlassen, zumal dieselbe längst abgesertigt\*) ist und nur von solchen wiederholt wird, welche der-

<sup>\*)</sup> Man vergl. Bb. I. S. 384; Cordfer, Histoire etc. p. 546 u. 605 u. v. a. Schriften. — Reuerdings hat Br. Steinbrenner in News Pork, der ver-

selben für ihre Zwede bedürfen und demzufolge sich gegen die Wahrsheit absichtlich versperren. —

Einführung bes Rite ecoss. unb Grünbung bes Supr. Conseil. In Paris angekommen, beschäftigte sich be Graffe mit unermudlichem Gifer, seine 33 Grabe einzuführen. Er erwählte zur Werkstätte für seine Arbeiten ben Tempel ber schottischen Mutterloge zum heil. Alexander. Im Laufe des Monats September bis zum 20. Oktober 1804 erhob er mehre Maurer zum 33. Grade, aus benen er sodann einen provisorischen Suprême Am 12. Oktober berief er die Großbeamten bes Conseil bildete. Ritus, die sich vereinigten, ein Großes Consistorium bilbeten und für den 22. eine allgemeine Versammlung der Mitglieder des Ritus ansetten behufs Bildung einer Grofloge, In diefer Situng wurde hernach auch wirklich eine solche für ganz Frankreich eingesetzt unter der Benennung: Grande Loge Générale écossaise de France, rit ancien et acc. mit bem Site in Paris. Es wurde ein Großmeister ernannt und 49 Großwürdenträger, und de Graffe-Tilly ward zum Repräsentanten bes Grokmeisters ausgerufen.

Sofort schritt man zur Abfassung eines Gesethuchs, und am 1. November kündigte sich die neue Großloge durch ein großsprecherisches Rundschreiben also an: "Ein neuer Tag bricht für die viel zu lange schon verfolgte schottische Maurerei in Frankreich an. Ihr Mißgeschick hat die Blicke der erleuchtetsten und tiefgeweihtesten Maurer auf sich gezogen; sie haben das Panier des Schottenthums aufgepslanzt, unter welches sich die ältesten hammersührenden und die erlauchtesten Personen geschaart haben, welche vermöge ihrer



biente Borsikende ber Latomia Society ber Atlanticloge, in der "Rew-Port-Dispatch" die Fabel gründlich widerlegt und den Verfasser um weitere Gegenbeweise ersucht. Darauf hin theilte uns Br. Dr. Puhlmann, Mstr. v. St. der Loge "Teutonia" in Potsdam, der gründlichste Kenner des Lebens und der Schriften Friedrichs des Großen und einer der unterrichtetsten Maurer Deutschlands Folgendes mit: "Aufgesordert wurde ich, über Friedrichs II. Sinwirkung auf die höheren Grade zu schreiben. Das ist leider schwer ausführbar, da jene Annahme so ohne allen Beweis, so ganz ungeschichtlich erlogen ist. Wie soll man gegen solche lustige Dichtungen ankämpsen, die aller Realität daar und ledig sind?! Nie hat der große König sich um das leidige Hochgradwesen jener Zeit bekümmert, wenig um die Logen, dagegen ernst — und auch hierin seiner Zeit voranschreitend — um die wahre Mrei."

bürgerlichen und militärischen Stellung zu benen gehören, die bem Thron des französischen Raiserreichs nahe stehen und ihn umgeben; sie haben eine allgemeine und besondere Versammlung im Tempel ber schottischen Mutterloge Sct. Alexander von Schottland, welche an die Stelle der Loge du Contrat Social getreten ift, gehalten. Im Besite von Vollmachten ber Großen Metropolitanloge von Heredom haben sie in der Hauptstadt Baris die Grande Loge écossaise de France errichtet und haben sie proclamirt. gebenheit gegen den Thron des Kaisers hat die Gr. Loge écoss. Ihro kaiserl. Hoheit ben Prinzen Louis, Großconnetable bes Reichs, zum burchlauchtiaften Großmeister ernannt. Dieser Bunsch ift bemselben überbracht worden, er hat ihn mit Wohlwollen aufgenommen. Diese Annahme, indem sie unsern alten Glanz erhöht, sichert uns auf immer ben besonderen Schut bes obersten Chefs des Reichs. Unter so günstigen Auspicien müssen unsere eifrigen Arbeiten in ber erhabenen Kunft ber Maurer uns auf ben höchsten erreichbaren Weit entfernt, über die Maurer, welche dem Glanzvunkt erheben. schottischen Ritus fremd find, den Bannspruch zu verhängen, wird bie Gr. Loge fie in ihren Schoof aufnehmen, wird fich beeifern, mit allen regelmäßigen Capiteln und Logen in Frankreich und mit allen auswärtigen Gr. Drienten Correspondenzen anzuknüpfen" u. f. w.

Der Gr. Drient, burch bieses Rundschreiben und die geheimen Machinationen der Anhänger dieser Bastard Maurerei von Neuem bedroht, beeilte sich, den Eindruck desselben möglichst abzuschwächen durch Beröffentlichung eines Berzeichnisses seiner neuernannten Großschrenbeamten\*), eine Kunde, die von den Logen und Capiteln freudig ausgenommen wurde.

Bereinigung ber schottischen Um eine neue Spaltung innerhalb ber französischen Großiogemitdem Maurerei zu vermeiden, entwarf man den Plan, beide Rite mit einander zu vereinigen; Marschall Massena von Seiten des Gr. Drients und Marschall Kellermann von Seiten der Schotten eröffneten im November gegensestige Besprechungen, und als der Grund zur Bereinbarung gelegt war, begannen die

<sup>\*)</sup> Prinz Joseph Napoleon, Großmeister; Prinz Louis Rapoleon, zugesordneter Großmeister; Marschall Massen, Groß=Administrator; Herzog von Choiseul=Praslin, Groß=Conservator; Marschall Murat, erster Groß=Ausseher.

beiden Lenker ihrer Systeme, Roëttiers und Pyron (letterer war Großredner der Schottenloge), sich zu verständigen. Dezember 1804, am Tage nach ber Krönung bes Kaisers Napoleon, um die Mitternachtsstunde, murde im Balafte des Marschalls Rellermannn der Bereinigungsvertrag (Concordat) unterzeichnet. Der Gr. Orient erklärt darin, er halte es für dienlich "alle monrerische Erleuchtung in ein einziges Centrum zu vereinigen und zu biesem Zwecke alle Rite überhaupt in sich aufzunehmen". Logen sollen bemgemäß in Zukunft ben Vortheil ber Ginheit in ber Regierung genießen; das Grand Chapitre Général soll über Gesuche zu Capitelconstitutionen erkennen und den Gr. Conseil des 32. und Supr. Conseil bes 33. Grades bilden. Am 5. Dezember wurde die Ratification des Vertrags beschloffen, die versammelte Gr. Schotten Doge in ben Gr. Drient eingeführt und ber Gib auf Die Bereinigung von de Graffe-Tilly in bie Bande bes Br. Roëttiers und umgekehrt abgelegt. Der Supr. Conseil constituirte sich am 22 Dezember. Aber nicht alle Logen waren mit dieser Bereinigung zufrieden, und mehrere, am entschiedensten bas Capitel de la Trimité zu Paris, sprachen sich offen dagegen aus. mar sie nicht von langer Dauer. Br. Byron, der von Lerouge geschilbert wird als "stolz und eitel gegen seines Gleichen und niedriger Stehende, nachgiebig und geschmeibig gegen Große, hinterliftig gegen Alle", intriguirte gegen ben Gr. Drient, ber ihm in Folge ber Bereinigung gewisse Einfünfte zu entziehen brohte, auf die er rechnete\*), auch murbe ber Abdruck bes Concordats seitens ber Schotten nur theilweise übereinstimmend mit der ursprünglichen Borlage ausgegeben.

Nofeph Napoleon als Großmeister; Tambaceres als Juvorzukommen und zugleich dem Großen Orient den zuvorzukommen und zugleich dem Großen Orient den Koöttiers den Großen Orient, eine Deputation an den Reichsserz-Kanzler Cambacérès zu senden, um seinen Schutz anzusprechen. (27. April, 1805.) Dieser erwiderte, Se. Majestät habe sich einen Bericht über den Gegenstand des Instituts der

<sup>\*)</sup> Pyron benuncirte in Folge einer Reinungsverschiebenheit seine Gegner, was zu einem mr. Prozesse und zu seiner Ausschließung führte.

Maurerei\*) erstatten lassen, und da er erkannt, daß ihr moralischer Endamed feines Schutes murbig fei, so habe er beschlossen, benfelben zu gewähren und den Maurern einen Brinzen seines Hauses jum Chef zu geben, welcher bei ihm der Dolmetscher der Treue, ber Berehrung und ber Auhänglichkeit bes Gr. Drients an seine Berson sein murbe. Wie Mercabier berichtet, wollte Napoleon noch während seines Consulats die Maurer = Gesellschaft ganzlich aufheben, "wenn man nicht ein Mittel zur Vereinbarung zwischen ben getrennten Riten auffände". Nur auf die Vorstellungen ber Brüder Maffena, Rellermann und Cambaceres, sich durch eine solche Maßregel die Gemüther so vieler tüchtiger Männer nicht zu entfremben, - "willigte er ein, daß fein Bruder Joseph Großmeister wurde, unter ber Bedingung, daß Br. Cambaceres dessen Substitut sein und die Oberaufsicht gemeinschaftlich mit Br. Murat führen muffe. Der Gr. Drient, befriedigt mit diesem Refultat, beeilte fich, seinen Logen ben Erfolg feiner Schritte anzuzeigen, und bemaufolge murde Pring Joseph jum Grogmeifter und die Br. Cambaceres und Murat zu deffen Adjuncten gewählt".

Indem der Kaiser die Ernennung der drei Großmeister guthieß und dem Gr. Orient seinen Schutz verlieh — der repräsentative Gr. Orient paßte besser zu seinem Regierungssystem, als der
oligarchisch-aristokratische Suprème Conseil — war diesem der Wink
ertheilt, seine ursprüngliche Verfassung aufrecht zu erhalten; dies
that er denn auch, indem er am 21. Juli 1805 das Grand Directoire des Rites errichtete, welches die vom Gr. Orient anerkannten
Rite hinsichtlich ihrer Lehrart regieren, sich insbesondere mit den
hohen Wissenschaften der Maurerei beschäftigen, aber in nichts einmischen sollte, was auf die Regierung und Verwaltung des Bundes
Bezug hat. Desgleichen ward seinerseits die von seinen Logen und

<sup>\*)</sup> Wenn Kaiser Napoleon, wie die französischen mr. Schriftsteller das maliger Zeit behaupten und auch Kloß als höchst wahrscheinlich annimmt, Maurer war, ehe er den Kaiserthron bestiegen, so hätte er eigentlich ohne Besricht das Institut und seine Tendenzen kennen müssen. Bemerkenswerth ist die Aeußerung, die er in einer Staatsrathsssigung that, wo die Anerkennung des Großen Orients beantragt war: "Nein, nein; wenn die Mrei. protegirt wird, ist sie nicht zu fürchten, ist sie autorisiert, so würde sie zu start und könnte gefährlich werden. So, wie sie ist, hängt sie von mir ab; ich mag nicht von ihr abhängen."



Capiteln gewünschte Aufhebung bes Concordats eingeleitet, während der Supreme Conseil am 6. September dasselbe für aufgehoben, die große Schottenloge für wiederhergestellt und den Rite ancien et acc. für unabhängig vom Gr. Orient erklärte. Der Gr. Orient, sagt Br. Kloß, hätte diesen Schritt ohne Cambacerds, beziehungs-weise ohne des Kaisers, Zustimmung nimmermehr wagen dürsen. Lettere wurde vor aller Welt offenkundig dargelegt, als Cambacerds sich am 13. Dezember 1805 zum ersten adjungirten Großmeister installiren ließ, die kaiserliche Protection wiederholt zusagte und seine lebhafte Theilnahme an den Arbeiten des Gr. Orients zussicherte, wie er denn sogleich am 27. Dezember 1805 nicht allein das mit dem Winter-Johannissseste verbundene Fest der Siege seierte, sondern selbst das Banquet leitete.

Nunmehr begann für die Maurerei in Frankreich (nach außen hin) die glänzenoste Veriode ihres Bestehens. Die Protection von oben veranlaßte, wie das leider immer und überall geschieht, eine Masse Leute, den Eintritt in den Bund zu suchen; wer sich bei Hofe gefällig zu machen strebte, schloß sich ben Logen an; die dem Throne am nächsten Stehenden übernahmen natürlich die reichlich gespendeten Chrenamter. "Als ber Stern, ber sie in die Logen gezogen hatte, unterging, erstreckte ber Große Drient seine Leitung über 886 arbeitende Logen und 337 Rosecroix = Capitel seines Systems. Der Supr. Conseil und mit ihm bas Schottenwesen überhaupt erfreute sich zu keiner Zeit des offenbaren Schutzes des Hofes." — "Der Wille des Herrschers hatte den streitenten Barteien Ruhe geboten, welche auch, so lange er waltete, im Allgemeinen ungestört blieb. Joseph Napoleon fungirte als Großmeister, obgleich er niemals im Gr. Drient erschien. (Er ist auch nicht Maurer gewesen.) Auch Murat's Anwesenheit ist nicht angemerkt. Beide hatten ihre öffentliche Laufbahn zu verfolgen und befanden sich meistens außerhalb Paris. Dagegen lieh Jean Jacques Régis Cambaceres, geb. am 15. Oftober 1753, geft. 8. März 1824, ber Reichskanzler, seinen Namen zu allen maurerischen Berhält= niffen, und erfüllte bie vom Kaiser ihm ertheilte Aufgabe, Ausbrüche neuer Keinbseligkeiten zu verhindern." — "Die einzelnen Logengesellschaften, welche theils außerhalb bes Gr. Drient standen, theils mit bemselben durch das Directoire des Rites verbunden waren, säumten nicht ihm die oberste Ehrenstelle in ihren Berbinbungen anzutragen, welche er insgesammt mit Bereitwilligkeit annahm." Das Signal hiezu gab der Supr. Conseil, welcher am 1. Juli ihm die Bürde eines Souv. Gr.-Commandeurs zu übertragen beschloß, nachdem einen Monat zuvor de Grasse-Tilly auf seine Stelle zu seinen Gunsten verzichtet hatte; die anderen Rite folgten alsdann diesem Beispiele.

Die neuen Templer. Die Zerwürfnisse zwischen bem Gr. Drient und bem amerikanischen Schottenfpsteme boten willkommene Gelegenheit, bas neuerwachte Interesse für ben Tempelherren Drben \*) burch Grunbuna bes Ordre du Temple auszubeuten, ber aus ber Loge "les Chevaliers de la Croix" bervorging, sich für die wahre Fortsetzung bes alten Orbens ausgab und mit ber Maurerei nichts gemein zu haben behauptete. Im Sahre 1806 fündigten zahlreich ausgetheilte Rundschreiben bas Bestehen biefer Gesellschaft an. Sie suchte ihr Alter und ihre Fortpflanzung aus einem geschickt gefälschten Aftenftücke, ber Uebertragungs = Urkunde bes Larmenius, zu erweisen, welche wir bereits im ersten Banbe bieses Werkes (Anhang, S. 418) besprochen, wo wir auch die Ordensfabel mitgetheilt (S. 416 u. 417). C. M. R. von Chevillon, einer ber Mitbegründer biefes Orbens, ist der erste, dessen Unterschrift auf der erwähnten Uebertragungs-Urkunde acht ift; außer biefem find als Mitwiffer bes Geheimnisses bekannt die Brüder Lebru, Decourchant, Abbe Leblond, kaiserlicher Bibliothekar, u. A. Diese mählten (1804) ben angesehenen Arzt Bernhard Raymund Fabre be Palaprat zum Großmeister.

"Rach Allem" — erzählt Clavel — "muß man den Schluß ziehen, daß die Einrichtung des dermaligen Templer-Ordens nicht älter ist, als vom Jahre 1804, daß er eben so wenig die legitime Fortsetung der sogenannten Gesellschaft la petite résurrection des Templiers ist und daß diese sich wirklich nicht dis zum alten Orden der Tempelherren erstreckte. Um jedoch die Comödie so natürlich

<sup>\*)</sup> Murr gab 1803 die von Münter aufgefundene und veröffentlichte Aufnahmeform der alten Templer von Neuem heraus, und Zach. Werner benutzte den Stoff in seinem Drama "Die Söhne des Thales" (1803). Renouards "Templer", ein poétisches Kunstwerk, aber eine historische Lüge, wurden 1805 zum ersten Mal aufgeführt.

wie möglich, mit Hülfe ihrer Documente und ihrer Reliquien fortzuspielen, wie sie angefangen, hat die Gesellschaft der neuen Templer die Welt in Provinzen, in Priorate und Comthureien eingetheilt, die sie ihren Mitgliedern zutheilt. Sie verlangte von den Aufenahmesuchenden Adelsproben, und wenn sie dieselben nicht herbeizschaffen konnten, so adelte sie dieselben."

"Sie erklärte, daß sie sich zur römisch-katholischen Religion bekenne und versagte zu verschiedenen Zeiten Protestanten die Ginweihung. Als aber der Grofmeifter um 1806 ober 1807 bei einem Büchertrödler auf bem Quai ein griechisches Manuscript aus bem 15. Jahrhundert erkauft hatte, welches eine Abfaffung des Evangeliums Sct. Johannis enthält, die in vielen Studen mit bem im Canon der römischen Kirche aufgenommenen in Widerspruch steht, und dem eine Art von Ginleitung und Commentar unter dem Titel Levitikon vorangeht, ließ er sich einfallen, bessen Lehrart bem Templer = Orden anzueignen und eine bis dahin durchaus orthodore Gesellschaft in eine schismatische Secte umzugestalten." Im Jahre 1808 feierte der Orden Molan's Todestag in der Sct. Pauls- und Antoniuskirche zu Paris, und man schien nicht übel Lust zu haben, eine öffentliche Rolle zu spielen; boch zog man sich alsbald wieder in die Verborgenheit zurud. An Streitigkeiten, Trennungen und Wiedervereinigungen fehlte es auch diesen Templern nicht. Großmeister\*) machten die Anmaßungen der vier Generalvicarien viel zu schaffen; benn ba fie Statthalter von Europa, Afien, Afrika und Amerika hießen und in diesen ihnen zugewiesenen Erdtheilen nichts zu fagen hatten, wollten fie wenigstens in Paris mitsprechen. Schon 1812 war der offene Krieg zwischen beiden Seiten ausgebrochen, welchen Zwift ein Generalconvent 1813 faum zu stillen vermochte. Erst der Einfall der Allierten 1814 stellte den Frieden wieder her.

Weitere Bor- Ueber die weiteren Vorgänge im Supr. Conseil wie im Gr. Orient bis zum Jahre 1814 können wir uns kurz fassen. Um das Jahr 1810 gründete Br. de la Hogue, Schwiegervater

<sup>\*)</sup> Bergl. das ausgezeichnete Werk von Wilde ü. d. Tempelh Drben, Bb. II, S. 377 ff. Bon S. 381 an findet man auch Näheres über Berkaffung und Geheimlehre der Pariser Templer.

von de Grasse, in Vereinigung mit den Brüdern Antoine und Marguerittes einen Suprsme Conseil pour l'Amérique, angeblich um nur vorübergehend in Frankreich thätig zu sein und, sobald es die Umstände gestatten würden, die Standarte des Schottenthums auf den französischen Inseln in Amerika aufzupslanzen. — Im folgenden Jahre (1811) gab sich der Supr. Conseil de France eine neue Organisation, indem er seine Mitgliederzahl auf 27 einschließlich des Souver. Großcommandeurs erhöhte, diese in zwei Abtheilungen schied, in eine verwaltende und eine aussührende. Erstere bildete ein Gr. Consistoire, und letztere hatte die über den 18. hinausgehenden Grade zu ertheilen u. s. w.

Der Große Orient veröffentlichte 1806 ein neues, zwanzig Jahre in Geltung bleibendes Gesethuch; im Jahre 1807 schloß sich ihm der 1780 gestiftete Rite primitif der Loge und des Capitels les Philadelphes zu Narbonne an, und 1813 wendete sich auch der vorhin erwähnte Supr. Conseil pour l'Amérique mit einem Bereinigungsgesuche an ihn, dessen Prüfung sich indessen bis zum folgenden Jahre verzog. Die Ereignisse des Jahres 1814 führten eine große Umgestaltung des Gr. Orients herbei: Cambacérès gab seine Entlassung ein und der Supr. Conseil löste sich auf.

"Der Große Orient hatte\*) im Jahre 1814 die höchste Ausdehnung seiner maurerischen Oberherrlichkeit erlangt, die nach dem am 30. Mai von König Ludwig XVIII. mit den Verbündeten Mächten abgeschlossenen Frieden schnell an Umfang abnehmen mußte. als Frankreich auf seinen vor dem Ausbruche der Revolution vor-Mit der Schlacht bei handenen Länderbestand reducirt wurde. Waterloo war alle Hoffnung der Franzosen, die verlorenen Brovinzen von Neuem zu erobern, vereitelt. Diese politischen Ereignisse wirkten auch noch in einer andern hinsicht auf die Maurerei Frankreichs zurud, indem von den hochstehenden Mitaliedern, die bem Winke des Raifers folgend, maurerische Chrenstellen angenommen hatten, viele ber neuen Regierung mißliebig waren, manche freiwillig sich entfernt hatten ober selbst verbannt waren, andere vielleicht die Gelegenheit ergriffen, um sich zuruckzuziehen." Bahl ber Logen betrug damals 886 mit 337 Capiteln. Mögen

<sup>\*)</sup> Rlog, a. a. D. S. 579.

hierbei auch manche ruhende Logen mitgezählt sein, so bieten doch diese Angaben eine Anschauung von der beinahe unglaublichen Berbreitung des Großen Orients und seines Systems.

## D. Deutschland.

1) Die Große Landesloge v. D. (fcwebischen Syftems) in Berlin.

Ragen auch die dunkeln Schatten der Entartung des deutschen Maurerthums und der bedauerlichen Verirrungen aus der vorigen Epoche bis in die gegenwärtige herein, so gewahren wir jest boch alsbald die Vorboten einer neuen Zeit, die Morgenröthe, welche ben baldigen Anbruch des ersehnten Tages verkündigt. bauerten Rathlosiakeit und Schwankungen bei einigen Logen noch eine Zeit lang fort und erhielten sich selbst schwache Ueberreste ber striften Observanz noch bis zum Tode bes Herzogs Ferbinand von Braunschweig am 3, Juli 1792\*), aber die Entwickelung gewann mehr und mehr einen festen Charakter, je allgemeiner die begonnene Reformbewegung murbe. Diese war zunächst angeregt worden burch das am 18. März 1783 erschienene Rundschreiben der vereinigten Provinziallogen zu Frankfurt a. M. und Wetzlar, welches Gründung einer Verbindung behufs Wiederherstellung ber königl. Kunft der Freimaurerei (eklekt. Bundes) einlud. folgte am 11. November beffelben Jahres die Erklärung der Großloge zu den 3 Weltkugeln, mahrend später die Brüber Fegler und Schröber (Ronal-Port und Hamburg) eine großartige Reformation des Logenwesens einleiteten und durchsetten.

Nur eine Großloge, die Zinnendorf'sche, theilte diese Bewesgung nicht, sondern hielt vielmehr an dem einmal gewonnenen

<sup>\*)</sup> Im vorhergehenden Jahre 1791 hatte er, 1741 in der Loge des großen Friedrich aufgenommen, sein 50. Maurerjahr zurückgesegt. Bergl. Lache mann, Geschichte der FrMrei. in Braunschweig, S. 109.

Standpunkte und an ihren bisherigen Einrichtungen fest. Sie hatte den Geist und wesentlichen Inhalt der strikten Observanz geerbt, glaubte allein im Besit der alten und eigentlichen Freimaurerei zu sein oder vielmehr, sie behauptete dies, odwohl sie selbst die schwesdischen Akten noch nicht einmal vollständig besaß, und strebte nicht blos nach Besestigung und Ausdehnung ihrer Macht, sondern auch nach Alleinherrschaft, ein Ziel, das sie inmitten der damaligen Haltosigkeit sicher zu erreichen hoffte. Obgleich ihr eine gesetzmäßige Constitution und der Schlußstein des Gebäudes, die Spitze des Systems, noch mangelte, Schweden alle Berbindung mit ihr abgebrochen hatte und auch, wie schon angedeutet, die Großloge von England den mit ihr geschlossennen Bertrag aushob, trat sie doch mit einer Sicherheit, Rücksichslosigkeit und Kühnheit auf, die in Erstaunen sett.

In Folge bes Entschlusses ber englischen Großloge, ihre alten Rechte wieder zu nehmen (1786), wurde die Provinzialloge von Hamburg und Niedersachsen unter dem Borsitz des Dr. von Exter in ihr Altersvorrecht vom 10. März 1740 wieder eingesetzt. Darüber erboft, unterfagte die Zinnendorfer Große Landesloge nicht nur sofort ihren Brüdern in Hamburg den Besuch der vereinigten Logen daselbst, sondern versagte auch der Provinzialloge von Niedersachsen und dem Repräsentanten ber englischen Grofloge, dem Br. Grafe, die Anerkennung, worauf letterer allen mit London in Berbindung stehenden Logen durch ein Rundschreiben anzeigte, "daß die Große Loge in Berlin durch ihr Betragen, durch ihre unbrüderlichen Gefinnungen, durch ihre Intoleranz und Ungerechtigkeit in allen ihren Handlungen u. f. w. sich ganglich der Protection dieser höchsten arofien Loge unwürdig gemacht habe, daß er sich genöthigt sebe, vermöge seines Amtes und seiner Pflicht, die oben benannte große Loae von Berlin nicht länger als eine ächte und gesehmäßige Loge von Freimaurern anzuerkennen" u. s. w. Als dieser Ausspruch von London aus genehmigt wurde, protestirte zwar die Große Landesloge bagegen, jedoch ohne allen Erfolg.

Seit dem Tode Zinnendorf's hatte Br. von Caftillon den ersten Hammer der Großen Landesloge geführt; im Jahre 1789 legte er ihn in die Hände des Br. von Beulwig. Als dieser den großen Hammer führte, sagt Br. von Nettelbladt (a. a. D.),

gelang es diefer Großloge erft, bas Grunbeigenthum zu erwerben, welches sie noch heute besitzt. "Im Jahre 1793 fand die Liebe und ausgezeichnete Bereitwilligfeit ber Brüder Chr. Fr. Becherer und Sartori die Mittel dazu, und der erstere übernahm auch die Leitung des Baues. Während dieser Periode'war das Bemühen vorzugsweise barauf gerichtet, die innern Verhältnisse bes Logenwesens festzustellen und die Brüderschaft gegen schädliche Einflüsse, gegen Schwärmerei und Täuschung jeder Art zu bewahren, die damals von mehreren Seiten ber um sich zu greifen brohten." — Damit find die Reformbestrebungen innerhalb des Bundes gemeint! — "Die große Landesloge verfuchte es, dem entgegenzutreten: boch aab sie gern jede strenge Magregel auf, eingebent, daß unfer Bund freier Untersuchung und Brüfung nicht gebieten will, daß die Wahrheit Sache ber Ueberzeugung werden, nicht aufgedrungen fein muß, und daß die freien Maurer ihre Lehre von Herzen bekennen muffen. Darum reichte sie Allen die Bruderhand, öffnete Allen die Pforten ihrer Tempel." Dies mar freilich in Wirklichkeit nicht so gang ber Fall; benn als die Brüderschaft der Loge "Royal Nork" sich (1798) in 4 Logen theilte und mit 3 auswärtigen Logen vereint eine Grofiloge bildete und diese ein königliches Protektorium erhielt, erkannte die Große Landesloge biefe neue Großloge nicht an und verschloß allen Brüdern derfelben ebenfalls ihre Logen. Mit diesem Verfahren stach sie in nicht vortheilhafter Weise ab von ihrer älteren Schwester, ber Großloge "zu ben 3 Weltkugeln", welche die Großloge "Ronal Nork zur Freundschaft" sofort bereitwillig anerkannte und das bisherige aute Einvernehmen mit ihr in brüderlicher Weise erhielt; ja das Benehmen jener wird noch auffallender, wenn man ihre Rechtfertigung ins Auge faßt, worin sie es einen "verderblichen Grundsat" nennt, "daß auch der ehrw. Freimaurer-Orden sich dem Reformationsgeiste ber neueren Sahrhunderte unterwerfen muffe" und worin fie erklärt "feierlich und bestimmt, daß sie weder die neu errichteten, noch die älteren Logen von Royal Pork je erkennen werde noch anerkennen burfe. Denn es liefe gegen bie Berfassung des uralten und ehrm. Ordens, in einem Lande, wo bereits eine Große Landesloge gesetzlich existire, eine zweite errichten zu wollen. (!!) Auch verböte die Urverfassung, willfürliche Aenderungen, wie sie bei Royal Nork

vorgekommen, anzuerkennen. Daher entspringe die Sorgkalt, die Urgesetze vor Willkur zu sichern, daher das unauslösliche Gelübbe der wahren Freimaurerei, welches die unverrückte (?!) Beibehaltung der Urgesetze des Ordens und der Gebräuche und Gewohnbeiten besselben bis zu ewigen Zeiten ohne die geringste Bersänderung in sich faßt."

Charafteriftisch ift in Diesem Aftenstücke gunächst die Stelle. melde die ältere neben der Großen Landesloge bereits bestehende Grofiloge zu den 3 Weltkugeln ganz unberücksichtigt und unerwähnt läßt. bann auch die bestimmte und feierliche Erklärung, die unter ber Großloge "Ronal Port" arbeitenden Logen niemals anerkennen zu wollen und zu dürfen, obgleich dies später bennoch geschehen.\*) Am merkwürdigsten aber ift das Pochen auf die angebliche Urverfaffung bes Orbens, mahrend boch bie Berfassung bes schwebischen Sustems ein Machwerk neuerer Zeit ift, worin gerade bie Berfaffung vom Rahre 1723 (im englischen Constitutionenbuch), die in den wesentlichften Bunkten in die Zeiten bes Mittelalters gurudreicht, mehr noch die viel freieren Berfaffungen ber alten Steinmeg-Bruderschaft verlett und verleugnet find. Br. J. A. Fefiler fagt über die ben hierarchischen Satungen monchs-ritterschaftlicher Orden nachgebildete Berfaffung ber Großen Landesloge: "Wo die Berfaffung der Brüderschaft auf keinen socialrechtlichen Grundvertrag gegründet und bie Willfür ber Vorgesetten durch denselben nicht beschränkt ift, wo bie unveräußerliche maurerische Freiheit ber Mitglieder, gleichviel ob durch scheinbar gesetzliche aber ben Prinzipien des Socialrechts widersprechende Einrichtungen und Anordnungen ober

Rinbel, Gefdicte ber Grmrei. U.

<sup>\*)</sup> Die Große Landesloge v. D. hat mehrfach die Behauptung, sie könne und dürfe das und jenes nicht, aufgestellt, dieselbe später aber gleichwohl Lügen gestraft, so z. B. bei Beränderungen in der Berfassung und Liturgie, worauf wir gehörigen Orts zurückkommen werden. Dahin gehört auch die besuchsweise Bulassung von Brüdern nicht-christlichen, insbesondere mosaischen Glaubens, wogegen man sich lange so gesträubt, als ob mit der Gewährung wo nicht der ganze Freimaurerbund, so doch das schwedische System aus den Fugen gehen würde. In der Folge hat man dieselbe aber doch, ohne Schaden zu nehmen, zugestanden. So hat die bisherige Ersahrung auf's Bestimmteste gezeigt, daß die so oft gebrauchte Redensart: "das könne und dürse die Große Landesloge v. D. vermöge ihres Systems nicht" eben nichts ist, als eine leere Redensart: Ran kann, was man will und was man soll!

burch die Anmaßungen der Autorität verletzt wird, wo man das eigentliche uralte maurerische Symbol verstümmelt und verfälscht und auf dasselbe einen sogenannten höheren oder inneren Orden gepslanzt hat, wo man erdichtete Ordensgeschichten und abgeschmackte Märchen für die letzten und höchsten Aufschlüsse der Freimaurerei ausspendet und dafür von den Mitgliedern blinden Autoritätsglauben und blinden Gehorsam fordert, da ist Mysterioskrypsie" u. s. w.

Wie durch ihr Benehmen gegen die Großloge Ronal Nork zur Freundschaft, so erregte die Große Landesloge auch späterhin allgemeinen Unwillen durch ihr Berfahren, ber Loge "zu ben 3 Sternen" in Rostock gegenüber. \*) In dieser Loge nämlich war (im Jahre 1800) in Folge eines Streites zwischen mehren Mitgliedern über Brofeffor Lange, (seit lange ichon ein Unruhstifter), eine maurerische Untersuchung verhängt worden. Dieser, von dem Ausgang derselben nichts Gutes für sich erwartend, war bemüht, die entstandene Spaltung zu nähren und jede Aussöhnung zu vereiteln, mas ihm auch so vollkommen gelang, daß ein großer Theil der Brüder, 26 an der Rahl, von ihm verblendet und um sich der angeordneten Untersuchung zu entziehen, aus der Loge "zu den 3 Sternen" ausschied und ohne gesehmäßige Entlassung eine neue Loge "Tempel der Wahrheit" gründete. Die Große Landesloge gemährte diesen Brüdern bereitwillig (am 18. Juli 1800) eine Constitution und nahm dieselbe auch nicht zurud, obgleich ihr die Berhältnisse aktenmäßig dargelegt waren und fie selbst eingestehen mußte, dan bie Stifter des Tempels der Wahrheit sich allerdings Abweichungen vom rechten Wege hätten ju Schulden fommen laffen. Die gehässigen Berleumdungen, welche 1804 von dieser Loge gegen die Sternenloge ausgingen, wollen wir hier mit Stillichweigen übergeben und nur ermähnen, daß der Grunder derjelben, Professor Lange, endlich von ihr felbst als Meister vom Stuhl abgesetz und ercludirt werden mußte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Polid, Beitrage jur Geschichte ber Freimaurerei in Redlenburg. 1854. 2. Beft, G. 16 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bezüglich ber lügenhaften und verleumderischen öffentlichen Anschuldigungen, vergl. a. a. D. S. 24 und Beilagen; bezüglich bes Lange vergl. Die aktenmäßige Darftellung ber Streitigkeit 2c. von Bogel. Micr. f. Brr. 1808.

Da inzwischen Br. von Beulwit gestorben mar, so übernahm Br. von Caftillon 1799 abermals die Leitung der Großen Landesloge. "Es kam die Zeit\*), deren wir Alle so schmerzlich gebenken. Der Druck (ber napoleon'ichen herrichaft), unter bem wir Alle erlagen, blieb nicht ohne Wirfung für die Berhältniffe des Bundes. Die Große Landesloge sah fich veranlagt, ihre Arbeiten (von 1807 bis Anfang 1809) gang einzustellen, die Berbindung mit einzelnen Logen wurde unterbrochen, manche gang von bem alten Stamme abgelöft. Der gediegene Kern unferer Lehre follte gegen ein banberreiches Spiel (die höheren französischen Grabe) vertauscht werden. Den Ernst in der Sache fürchtete man. -Immer näher rudte die Gefahr, als die Stunde der Erlöfung schlug. Rur bas Aufjauchzen bes befreiten Vaterlandes erlebte der edle Caftillon. Unermudet, mitten unter biefen Drangsalen, für die Regierung des Bundes - für die ihm anvertraute oberfte Leitung der Werkstätten thätig, suchte er die Uebel zu mindern, die Berbindung mit den auswärtigen Töchtern zu unterhalten, um ungesehmäßigen Anforderungen entgegenzutreten. Mit der Ueberzeugung, daß ein gemeinschaftliches Streben für Recht, Ordnung und Gesehmäßigkeit mehr, als je noth sei und ben Glanz bes Bundes nur erhöhen werde, schloß er mit den beiden andern Großen Logen in Berlin (die Große Loge Ronal Nork war inzwischen anerkannt worden) im Jahre 1810 einen festen Berein für die Aufrechthaltung der Gesetlichkeit in der deutschen Freimaurerei und knüpfte so zwischen ihnen und und ein neues Band des Bertrauens, der Achtung und der Freundschaft. Es mar der lette aus gezeichnete Act seiner Amtsthätigkeit als Landesgroßmeister." ftarb am 27. Januar 1814. Der ebengebachte Berein bestand aus ben brei Grofmeistern und beren Deputirten und sollte keine Oberbehörde bilden, sondern nur auf Vorberathung maurerischer Gegenftande sich beschränken, die dann den einzelnen Großlogen zur Senehmigung oder Verwerfung vorgelegt wurden. Er erhielt den "Freimaurer-Berein der drei Großlogen zu Namen: Berlin".

<sup>\*)</sup> Bergl. Rebe bes Br. v. Rettelblabt a. a. D.

## 2) Der eflettifche Bunb.

Der erste bebeutsame Schritt zur Wiedergewinnung bes urfprünalichen Bauriffes und jur Läuterung und Reinigung bes Bundes geschah im Jahre 1783 von den Provinziallogen zu Frankfurt a. M. und zu Wetlar, indem sie gemeinschaftlich ein Rundschreiben an die deutschen Logen erließen, worin sie dieselben aufforderten, mit ihnen eine Verbindung zu bilden zur "Wiederherstellung ber königlichen Kunft ber alten Freimaurerei". Die Ibee biefer freien Bereinigung ging von Br. von Ditfurth aus, ber sie schon im August 1799 angeregt hatte, wo er äußerte, man solle bei ben brei alten Graben stehen bleiben, sich möglichst unabhängig machen und auf Mittel sinnen, wodurch man sich dem Staate und ber menschlichen Gesellschaft mehr als bisher nützlich machen könne.\*) Br. Frang D. Baron von Ditfurth, (Reichstammergerichts-Affessor) im Orden der strikten Observanz Eques ab orno genannt, mar altschottischer Obermeister ber Loge "Joseph zum Reichsadler" in Betlar und eine Zeit lang eifriger Juminat. Wedefind nannte ihn einen gelehrten, einfichtsvollen und liberalen Mann und hebt mit Recht hervor, daß fast alles Bernünftige, mas auf dem Wilhelmsbader Convente vorgetragen wurde, von ihm und von Bobe ausging. Seine Theilnahme am Alluminatenorden brachte ihn mit den Frankfurter Brüdern in nähere Verbindung, und in Folge bessen erwachte von Neuem in ihm der Wunsch nach einer Reform des Bundes, der benn auch alsbald Form und Gestaltung gewann in einem Bertrage \*\*) zwischen ben Provinziallogen zu Weklar und zu Frankfurt a. M. und in dem erwähnten Rund= foreiben berselben, welches die Grundlage und das Glaubensbefenntnik des eklektischen Freimaurerbundes geworden ift.

Das effektischen. Da Freiheit und Gleichheit, heißt es darin, die Grundslage unferes Bundes ausmachen, "worauf die Stifter einst diesen der Menschheit so sehr zur Ehre gereichenden Bau errichteten", der



<sup>\*)</sup> Bergl. "Latomia", 15. Bd., S. 130 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. B. Reller, Gesch. bes eklekt. Freimaurer-Bundes. 2 Aufl. S. 96. — Das "Rundschreiben" s. a. a. D. S. 98 und "Latomia", Bb. XI. S. 164 ff. — Ferner "Ephemeriden der Freimaurerei in Deutschland" 1785.

S. 82; — "Servati", Bruchstüde zur Geschichte 2c. 1787 u. A.

Tempel aber burch innere Uneinigkeit, burch Bespotismus, Eigennut und Schwärmerei fcwer bebroht und verunftaltet fei, fo wolle man sich dahin vereinigen, der Maurerei ihre erste Burbe wieber zu geben und die erloschene brüberliche Ginigkeit burch bas engfte Freundschaftsband wieder herzustellen. "Laffen Sie uns in Ansehung aller bisher bekannten Systeme, bavon noch keins zur Reit erwiesen und erweislich ift, vor der profanen und Maurerwelt eine fluge Neutralität ergreifen und alles dasjenige, woraus weltliche Obrigfeiten Berbacht ichopfen konnten, unter uns abschaffen. Jebe einzelne Loge mag ihre höheren Grabe, die keine allgemeine Sache find, für fich allein verantworten: Bor allen Dingen aber laffen Sie uns, meine Brüber, Die mahre Maurerei auf benjenigen ächten und simplen Jug wieder herstellen, worinnen sie sich noch vor nicht langen Zeiten, vor Entstehung aller biefer Systeme befand. Wir enthalten uns hierbei alles Urtheils über die Gute, Aechtheit und Beweiskraft aller dieser Systeme, weil unserer Meinung nach Tolerang eine Grundpflicht unseres Ordens ift; wir begnügen uns blos, hier mit historischer Gewißheit anzumerken, daß durch die Ginführung ber höheren Grade eben diejenigen Zwistigkeiten und Spaltungen im Orden entstanden sind, wodurch derfelbe so unendlich viel von seinem Werthe verloren hat. nehmen baraus um so mehr die unumftögliche Lehre, daß in einer Gefellichaft, wie die unfrige, Freiheit und eigene Ueberzeugung herrschen muffe, und daß sich darinnen ber Vernunft nicht gebieten lasse. Lassen Sie uns endlich jenen berühmten Männern des Alterthums, den eflektischen Philosophen nachahmen, bie, ohne sich an ein befonderes Lehrsnftem zu binden, aus allen das Beste und Ueberzeugenoste heraus nahmen, so wird auch fünftig unsere eklektische Maurerei sicherlich die beste sein."

Als Hauptpunkte der Vereinigung galten:

- 1) Die drei Maurergrade allein werden von allen verbunsbenen Logen durchgehends gleichförmig anerkannt.
- 2) Jeber Loge steht es frei, welche ober wieviele weitere Grade sie einführen will, nur müssen solche nicht zur Sache der ganzen Verbindung gemacht werden.
- 3) Keine der verbundenen Logen hängt von der andern ab; alle sind einander gleich.

4) Die Provinziallogen von Wetzlar und Frankfurt a. M. bilben ein gemeinschaftliches Directorium u. s. w.

Der Provinzial Secretär Br. S. Fr. Küstner zu Frankfurt fügte dem Circular ein Begleitschreiben hinzu, worin Zweck und Tendenz nochmals kurz dargelegt ist.

Beitritteertlä-Das Rundschreiben erregte, wie leicht zu ermeffen. rungen und Ber= auf ber einen Seite ungemeines Aufsehen und fand bachtigungen. lebhatten Beifall, auf der andern dagegen freilich auch ungunstige Aufnahme und Deutung. Zumal erwecte ber Umftand Diftrauen, daß die Gründer ber neuen Berbindung jum Theil dem Muminatenorden angehörten; man glaubte baber, es sei nur eine Bflanzschule für biefen beabsichtigt. Auch intriguirte Br. Start in Darmstadt bagegen; ja felbst die Loge "zur Einigkeit" in Frankfurt, aus deren Mitaliedern die Provinzialloge gebildet murde, ging nicht fofort auf die neue Verbindung ein, sondern erft nach längeren Berathungen. Doch meldete fich nach und nach eine verhältnismäßig bedeutende Zahl von Logen jum Anschluß, und zwar aus allen Ländern Deutschlands, aus Polen, Reapel und Dänemark, von benen ieboch einige aus mancherlei Gründen nicht angenommen werden konnten, mährend andere bald ganz eingingen. Im Rahre 1789 bestand der eklektische Bund aus 30 Logen\*), von benen acht nicht genannt sein wollten. Die Hoffnung, daß auch Samburg fich gur Gründung beffelben mit Frankfurt und Weglar vereinigen werbe, ging nicht in Erfüllung.

Das eklektische Rundschreiben war, wie Br. Keller \*\*) mit Recht bemerkt, das erste Zeichen eines wiedererwachten Bewnstseins

<sup>\*)</sup> Es waren, außer 8 Ungenannten: 1) Einigkeit in Frankfurt a. D.;
2) Joseph zu den drei Helmen in Wehlar; 3) Compaß in Gotha; 4) Pforte zur Ewigkeit in Hildesheim; 5) Sct. Alban in Hoya; 6) Charlotte zu den drei Sternen in Raufbeuern; 7) Beständigkeit in Aachen; 8) Bereinigte Freunde in Brünn; 9) Flammender Stern in Bentheim=Steinfurt; 10) Wahre Sinstracht in Cassel; 11) Edle Aussicht in Freiburg i. Br.; 12) Caroline in Reuwied; 13) Constantia in Rothenburg; 14) Zur Fürsicht in Salzburg; 15) Harsmonie und Sintracht in Triest; 16) Sinigkeit in Wiesbaden; 17) Aufgehende Sonne in Rempten; 18) Archimedes in Altenburg; 19) Gleichheit in Creseld; 20) Asiräa zu den drei Ulmen in Ulm; 21) Drei Balken des neuen Tempels in Münster; 22) Drei Pfeile in Rürnberg. — (Keller, eklekt. Bd. S. 107.)

<sup>\*\*)</sup> W. Reller, FrMrei. in Deutschland, S. 202.

der deutschen Logen, "die Emancipitationsakte von den Fesseln, in welche die Freimaurerei war gelegt worden; darum war der Ginbruck ein so gewaltiger, daß es mahrscheinlich überall reformirend burchgebrungen mare, wenn man etwas Ganges hatte bieten können." Man hatte aber leiber zunächft nur die umgearbeiteten Rituale, die vorzugsweise auf die feit vielen Jahren in der Loge zur Ginigfeit gegründet und durch gegenseitiges Nachgeben bald ju Stande gebracht maren. Gin Antrag bes Br. von Ditfurth bezüglich ber Einführung eines vierten Grabes, worin Alles gelehrt murbe, was man von der Maurerei erfahren könne, ward vorläufig vertagt und blieb cs auch in der Folge, und ein anberer von demfelben Bruder, dahin gehend, nach dem Beispiele ber Loge zu den drei Schwertern in Dresden, den Gid abzuichaffen, mard abgelehnt, obgleich er auf schlagende Gründe geftütt war. Zur Berathung eines Gesethuchs murde ein Ausschuß niebergeset, in bem fich bie Bruber Bronner, von Ditfurth, von Bernhardi, Dufan u. A. befanden. Derfelbe hatte im Nahre 1788 seine Aufgabe vollendet, so daß 1789 das neue Gesethuch an die Tochterlogen versendet werden konnte. Brovinzialloge "Joseph zum Reichsadler" hatte indessen baran nur geringen Antheil, da Br. von Ditfurth mit Amtsgeschäften überhäuft und in der Loge selbst eine große Erschlaffung eingetreten war; im Jahre 1800 war sie nebst der Tochterloge "zu den drei Belmen" völlig eingegangen und Logenhaus und Schat ber Stadt zur Gründung einer Schule überwiesen.

Bieberanisoluk War die Provinzialloge in Frankfurt auch der isolirten Stellung, in die sie in Folge der Lösung des Verhältnisses zur englischen Großloge früherhin gerathen war, durch die Gründung des eklektischen Bundes enthoben, so fühlte sie doch der Unthätigkeit Wetzlars wie den mannichfachen Anseindungen und Verdächtigungen gegenüber\*) bald wieder das Bedürsniß des Wiederanschlusses an die Große Mutterloge aller Freimaurer und zwar um so mehr, als auch die Provinzialloge von Hamburg sich neuerdings (1786) wiesder enger an jene anschloß. Wan nahm daher die Vermittelung

<sup>\*)</sup> Bergl. die "Declaration der Nat.-Mutterloge zu den drei Beitkugeln" vom Rovember 1783.

bes Stellvertreters berselben in Deutschland, bes Br. A. von Gräfe, gern an. Die Unterhandlungen führten alsbald zu einem sesten Bertrage, und die Großloge von England sertigte bereits am 20. Februar 1789 für den Br. von Bernhardi, der inzwischen an Bassavants Stelle zum Leiter des eklektischen Bundes gewählt war, das Patent eines Provinzial-Großmeisters über den ober- und niederrheinischen und fränkischen Kreis aus, worauf später die seierliche Installation stattsand. Damit aber durch diesen Wieder- anschluß weder die Selbständigkeit, noch die Grundsäte des eklektischen Bundes beeinträchtigt werden möchten, sollte der Provinzial- Großmeister alle drei Jahre von der Directorialloge in Frankfurt selbst gewählt und von London aus nur bestätigt werden.

Mit der Beschreibung der Einsetzungsfeierlichkeit murde (am 9. Dezember 1789) zugleich ein Rundschreiben vertheilt, worin der Bund sich nochmals agaen falsche Ansichten über ihn vertheibigt und insbesondere der Verdächtigung feierlichst widerspricht, als ob er nur eine Hulle des Illuminatismus sei. Tropdem aber erregte bie Wiedervereinigung mit England in manchen Bundeslogen Anftoß, so daß von manchen Seiten her Fragen einliefen, wie dieses Berhältniß zugleich mit dem eklektischen Bunde bestehen könne. Die Loge "zum Compaß" in Gotha, an deren Spipe Bobe und Weishaupt standen, ging sogar noch weiter, indem sie hinter dem Rücken der Provinzialloge ein Schreiben erließ, worin sie bas eklektische Bündnif in Kolge bes Anschlusses an England für aufgelöft erklärte und zur Gründung einer großen Nationalloge für Deutschland mit wechselndem Directorium einlud. Die Brovinzialloge beschloß daraufhin, diese Loge aus dem Bunde zu stoßen, eine Magregel, mit welcher nicht alle Großbeamten einverstanden waren und gegen welche namentlich die Loge "zu den drei Pfeilen" in Nürnberg protestirte, die hernach ebenfalls ausschied. Neben diesem Zerwürfniß verursachte auch der von England herübergekommene Royal=Arch=Grad, in den mehrere Frankfurter Brüder sich hatten aufnehmen lassen, neue Verwicklungen, da man mit Recht die Bearbeitung eines Hochgrades mit dem Grundsate, sich auf die drei ursprünglichen Grade beschränken zu wollen, in Wiberspruch fand. Noch größere Gefahr drohte dem eklektischen Bunde, wie der Brüderschaft überhaupt, von dem in Folge ber

französischen Revolution allenthlaben empormuchernden Migtrauen gegen die Freimaurerei, dem auch in der That mehrere Logen erliegen mußten. Auch die Provinzial-Großloge sowohl, wie die Loge "zur Ginigkeit" fanden es gerathen, eine Zeit lang ihre Arbeiten einzustellen und die Brüder nur im Clubb beisammen zu halten. Erft im Jahre 1798 murben bie Arbeiten wieber eröffnet, und 1802 gaben auch einzelne Bundeslogen wieder Lebenszeichen von sich. Zu neuer Thätigkeit ward sowohl die Loge zur Einigkeit wie die Provinzialloge angespornt durch die Gründung einer Loge "Sofrates" burch die Großloge "Ronal Nort" in Berlin (1801), Die jene für ganglich erloschen gehalten. Diefer Umstand verhinderte leiber auch ben Beitritt zu einem großen beutschen Logenverein, ber von Hamburg, Berlin und Sannover aus angebahnt werden follte. Zwar erklärte fich "Royal Pork" bereit\*), für den Fall des Gintritts in den Logenverein die neue Loge mit deren Einwilligung an die Provinzialloge in Frankfurt abzutreten; indessen kam es trotbem aus mancherlei Gründen zu keiner Ginigung, obwohl bie Unterhandlungen bis ins Sahr 1803 fortbauerten, namentlich auch barum nicht, weil Frankfurt an seinen Ritualien gabe festhielt und auch ohne Einwilligung von Seiten der Großloge in London keine wesentliche Aenderung glaubte vornehmen zu dürfen. Es ist bies leider nicht der einzige Kall in der Geschichte der Maurerei, daß Unterhandlungen für einen löblichen ober großen Zweck an kleinlichen Bedenken und an, man möchte fast fagen, kindischem Fefthalten an unwesentlichen Formen und Gewohnheiten scheiterten!

Die politischen Verhältnisse damaliger Zeit blieben nicht ohne Rückwirkung auf das Maurerthum; in Folge derselben sah sich die Loge in Aachen genöthigt, sich dem Großen Orient von Frank-reich anzuschließen, die Loge "Archimedes" in Altenburg machte sich im März 1804 selbständig und unabhängig, Frankfurt selbst kam unter die Herrschaft des Fürsten Primas, der als Großherzog von Frankfurt die Arbeiten der Provinzial-Großloge nur duldete; in Cassel ward ein eigener Großorient errichtet für das neu geschaffene Königreich Westphalen u. s. w. Doch traten allmälich auch die ruhenden Bauhütten wieder ins Leben und ward der eklektische Bund

<sup>\*)</sup> Bergl. "Latomia", 16. Bb. S. 134 und Keller, eklekt. Bb. S. 142.

durch neue Beitritte, wie den der Loge "Joseph zur Einigkeit" in Rürnberg, verstärkt. Daneben aber gesellte sich zu den Reibeveien mit der Loge "Sokrates", der man die Anerkennung versagte, im Jahre 1808 noch der heftige Widerspruch gegen die von christlichen und israelitischen Brüdern unter Constitution des Großen Orients von Frankreich gegründete Loge "zur aufgehenden Morgenröthe".

Diefes Greigniß hatte jedoch jur Folge, daß bie beiben driftlichen Logen fich einander näherten und die Loge "Sofrates" 1811 dem eklektischen Bunde sich anschloß. "Letterer," bemerkt Bruder Reller, "wurde jest immer gahlreicher und conservativer, wenn man das Berknöchern der Ginrichtungen so nennen darf. Der verbiente Br. Brönner war hochbetagt 1811 gestorben und ihm mar Br. Dufan gefolgt, ebenfalls ein alter Mann, wie ber nach ihm folgende Br. von Leonhardi. Die Seele der Provinzialloge aber mar ber später als Grofmeister noch bedeutsamer auftretende Br. Fellner, ein Mann von festem Willen und Charatter, aber un= Ruganglich den Mahnrufen einer weitergeschrittenen Erkenntnig. Die im Jahre 1812 revidirten Ritualien, noch mehr aber die mit ben einzelnen Logen vor ihrem Gintritt abgeschlossenen Berträge zeigen beutliche Spuren, daß die Rähe einer fogenannten Judenloge micht ohne Ginwirkung geblieben. Die Verträge verpflichteten u. A. die Logen, nur Solche aufzunehmen und zum Besuche zuzulassen, welche Chriften seien — eine Borfchrift, die ber englischen Brovinzialloge, welche sie damals noch war, so sollte man glauben, am wenigsten zustand." Auch die Uenderungen im Gesethuche maren berart, bag "vom Standpunft ber alten Gefete aus eine Unterlaffung folder Berbefferungen zu munichen gemejen mare."

<sup>3)</sup> Die Große National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin.

Als Herzog Ferdinand auf die Großmeisterwürde Verzicht geleistet, hielt die Große National-Mutterloge "zu den drei Welt-fugeln" die Zeit für gekommen, sich gänzlich von der strikten Observanz loszusagen. Dies that sie in einem gedruckten, an alle Logen gerichteten Rundschreiben vom 11. November 1783,

worin sie\*) erklärte - "baß sie der strikten Observanz formtich und feierlich entfage, sich für wieber frei und unabhängig erkläre. aber allen rechtmäßigen Freimaurerlogen in und außerhalb Deutichlands, von allem und jedem Systeme, auch den Logen und Brüdern, welche unter bem Namen bes Zinnendorff'ichen Suftems bekannt wären umaurerische Freundschaft mit dem redlichsten Bruderherzen anbiete und sie um die ihrige ersuche." - In der weiteren Ausführung bemerkte fie, daß die Beschluffe des Convents von Wilhelmsbad auf ihre Verhältnisse nicht anwendbar seien, und richtete an alle Logen Deutschlands und bes Auslandes ("blos jene Secte ausgenommen, von der wir unten § 7 reben") die Einladung, ihr bie Ehre zu erzeigen, sowohl eine maurerische Correspondenz in den bekannten und bisher allgemein angenommenen drei englischen Graden theils anzufangen, theils fortzuseten, als auch ihre reisenben Brüber an fie zu empfehlen, benen liebreicher Empfang verheißen wird. Unter ber Secte, welche ausgenommen sein soll, waren die Illuminaten, indirect und ungerechter Beise auch die Mitalieber bes eklektischen Bunbes verstanben. Bon biefer Secte, heißt es dort, "geftehen wir frei, daß ohne Berfolgungs- und Parteigeist, wir ihre Anhänger niemals für Maurer erkennen ober ben mindeften Umgang mit ihnen haben, am wenigsten ihnen den Butritt zu unseren Logenarbeiten geftatten werden." Diese Ertiarung hatte indeffen bezüglich bes eklektischen Bundes keine nachtheiligen Kolgen, da sich das Mikverständnik bald löste und das Miktrauen schwand.

1784—1796. Gern hätte nun die Große National=Mutterloge, nach erfolgter Trennung von der strikten Observanz, die von dieser überskommene und jetzt bedeutungslose hierarchisch=militärische Berwalstungsform dei Seite geschoben und weitere Reformen durchgeführt, wenn nicht vielsache Berhältnisse, zumal die Rücksichtnahme auf den allmächtigen und auf seine Mystik bornirten Staatsminister Br. Wöllner, davon abgehalten hätten.

"Das Mangelhafte und unpassend Gewordene der damaligen Logenverfassung machte sich aber immer fühlbarer. \*\*) Die oberste

<sup>\*)</sup> Bergl. D'Epel, Geschichte ber Großen Rational-Rutterloge ber preußischen Staaten genannt zu ben brei Weltk. Berlin, 1840. S. 58 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. a. a. D. S. 61 ff.

Ordensbehörde, das Directorium zu Braunschweig, existirte nicht wehr, und das Provinzial Directorium war kraftlos, indem die directe Leitung desselben durch den nur selten in Berlin anwesenden National Sroßmeister, Prinzen Friedrich, bereits aufgehört hatte, und seinem deput. Altschottischen Obermeister, Br. von Wöllner, der unterdessen Staatsminister geworden war, die Berufsgeschäfte eine große Thätigkeit für die Loge nicht mehr gestatteten. Uebrigens hatte dieser, früher wegen seiner unendlichen Verdienste um die Loge so hochverehrte Meister dadurch, daß er sich jetz zu Anssichten bekannte, welche mit den Grundsähen der Maurerei nicht übereinstimmen, sehr viel von dem Vertrauen seiner Brüder verloren."

"Man hatte zwar eine sogenannte "Borsthende Ministerconserenz" an die Stelle des Directorii gesetzt, die aber eigentlich nur eine Scheinautorität genannt zu werden verdiente." — "In Folge der eingetretenen schwankenden Lage der Mutterloge, wurde dieselbe am 4. Januar 1794 durch ihren Meister v. St., Br. Theden, zusammenberusen und setzte eine Commission nieder, um die Angeslegenheiten des Logenbundes zu berathen und zweckmäßige Borschläge zu thun, auch alle Bestimmungen zu sammeln und eine Instruction für die Logenbeamten auszusetzen." Ferner wurde des schlossen, daß von nun an wieder alljährlich die Beamten ihrer Logen frei gewählt werden sollten. Br. Theden wurde zum Deput. Obermeister, Br. Burghoff zum Meister v. St. der Mutterloge und Br. Zöllner zum deputirten Meister berselben gewählt.

Nachdem bereits 1790 bei der 50jährigen Jubelseier der Loge zu den drei Weltkugeln der Grund zu einem guten Einvernehmen zwischen der Großen Landesloge und "Royal York" gelegt worden war, kam es 1795 zur Herstellung eines noch freundschaftlicheren Verhältnisses zwischen der Großen National-Mutterloge und der Großen Landesloge, als bisher, indem beide sich gegenseitig zum Johannisseste durch eine seierliche Deputation vertreten ließen.

Recrganisation ber Gr. Ration.- Mit dem Jahre 1797 begann eine ganz neue Periode mutterloge. für die Gr. National-Mutterloge der preuß. Staaten.\*)

<sup>\*)</sup> Wir folgen hier, meist wörtlich, ber bereits namhaft gemachten amtlichen Quelle, S. 64 ff.

Aus dem bisher Erzählten wird es einleuchten, daß die Neigung zu einem zeitgemäßen Fortschreiten, welches auch eine Rücketehr zu früherem Besseren unbedingt in sich schließt, immer in der Loge zu den drei Weltkugeln vorhanden war, und besonders seitdem sie sich von der strikten Observanz förmlich losgesagt hatte, sich deutlicher aussprach. Die Art und Weise, wie diese Lossagung geschah, zeigt aber zugleich, daß die Loge den, durch mancherlei Erzschrung theuer genug erkauften Grundsatz sesthielt, alle Verhältnisse, sowohl die inneren, als auch die ihrer Stellung zu anderen Logenzvereinen, sorgfältig zu berücksichtigen, stets eine weise Mäßigung zu beachten, und erst dann zu einer äußeren Resorm zu schreiten, wenn das Bedürfniß derselben der Mehrzahl ihrer Mitglieder geistig einzleuchtend geworden war. Nur auf diese Weise konnten abermalige Spaltungen und des Geistes der Maurerei unwürdige Auftritte vermieden werden.

Nach der Lossagung von der strikten Observanz gab es noch immer Mitglieder des Logenbundes zu den drei Beltkugeln, die sich nicht von bem Gedanken irgend einer absoluten Geheimlehre oder eines positinen Geheimnisses in der Maurerei sogleich trennen fonnten. Daher geschah es, daß einige ber Brüder nebenher einer anderen Art von höheren Graben nachstrebten, die aber, ihrer Natur nach, sich nicht eigentlich über ganze Logen verbreiten konnten. Diese Grade ertheilten auch benen, die damit bekleidet wurden, keine Berechtigung auf die Gesetzgebung und Verwaltung der Maurerlogen, und griffen bemnach minder ftorend in das Gesammtwejen ber Maurerbrüderschaft ein, als die früheren Rittergrade. war es ben, schon damals in dem Logenbunde der drei Weltkugeln. ziemlich zahlreichen, nicht sowohl durch die Titulatur ber höheren Grade, als durch das Licht ber Vernunft und der Biffenichaften bervorleuchtenden Brübern flar, daß ein foldes, theils auf Schwärmerei, theils auf Trug begründetes Unwesen nicht von Dauer sein konnte, und so vermochten sie, mit gutem Gewissen, vorläufig ihre Thätigkeit auf die stille, geistige Vorbereitung zu einem verbesserten Ruftande zu beschränken.

Im Jahre 1797 war nun ein Zusammenfluß günstiger Umstände eingetreten, welcher einen kraftvollen Schritt möglich machte und ihm guten Erfolg versprach.

Am 30. Juni traten sieben der in Maurersachen und Kenntnissen unterrichtetsten, für das Wohl des Bundes begeisterten und durch ihre amtliche Stellung in demselben dazu berechtigten Brüder, zu einer Berathung zusammen und beschlossen, in dem Logenbunde zu bewirken: "daß eine selbständige kraft- und geistwolle höchste Bundes-Autorität eingesetzt, die Mutterloge zweckmäßig neu organisirt und mit allen ihren eigenen Rechten begabt, und daß zu einer Revision der Rituale und Statuten geschritten werde, um sie von Dem zu reinigen, was durch Einmischung fremder Systeme sie verunstaltet hätte."

Demnächst wurden alle Berliner Logen des Bundes zu den drei Weltkugeln zu einer Versammlung zusammenberufen, in welscher mit allgemeiner Freude die obigen Vorschläge Genehmigung erhielten.

Das alischortische Man schritt sofort zur Einsetzung der obersten Bundesbehörde, welche beständig aus sieben, an Kang und Autorität einander ganz gleichstehenden Brüdern bestehen sollte, und für die man den, einmal gebräuchlichen, Namen "Alt=Schottisches Directorium" beibehielt, obgleich diese Behörde, der Jdee und der Aussührung nach, dem Alt=Schottischen Directorium der strikten Observanz ganz entgegengesetzt war.

Die Mitglieder des Directorii wurden von der ganzen Brüdersschaft gewählt und die Reihefolge ihrer Unterschrift, wegen ihrer ganz gleichen Stellung, durch das Loos so entschieden, wie sie hier aufgeführt werden. — Es waren die Brüder: 1) Boumann, (damaliger Alt-Schottischer Obermeister); 2) v. Rapin-Thoiras, (Meister vom Stuhle der Loge zum flammenden Stern); 3) Klapsroth I., (Meister vom Stuhle der Loge zur Eintracht); 4) von Guionneau, (Meister vom Stuhle der Loge zu den drei Seraphim); 5) Zöllner, (Meister vom Stuhle der Autterloge zu den drei Weltfugeln); 6) von Beyer, (Meister vom Stuhle der Roge zur Berschwiegenheit); 7) Gohl, Groß-Sekretär und Groß-Archivar der Mutterloge).

Der National-Großmeister, damals noch der Herzog von Braunschweig-Dels, und der deputirte National-Großmeister, Bruder von Wöllner, beibe nicht mehr in Berlin anwesend, hatten den Entwürsen zur neuen Logenverfassung ihre Beistimmung

gegeben, und wurden zu Ehrenmitgliederen des Directorii ernannt. Das solcher Gestalt constituirte Directorium ward, als solches, zur ausübenden und obersten richterlichen Behörde des Bundes der Freimaurer der Großen National-Mutterloge der Preussischen Staaten (genannt zu den drei Weltkugeln) von der ganzen Brüderschaft anerkannt. Die zu Directoren erwählten Brüder bilden zugleich den höchsten inneren Orient des Logensbundes, und haben, in dieser Eigenschaft, die heilige Berpslichtung auf sich, die Lehre rein und von allen fremden Beimischungen frei zu erhalten, und den maurerischen Kenntnisschaß zu bewahren, zu vermehren und auszuspenden.

Die Große Mutterloge zu den drei Weltkugeln (im engeren Sinne) wurde nunmehr aus den Repräsentanten aller St. Johannis Rogen des Bundes constituirt und als gesetzgebende und beschließende Behörde organisirt.

Die Grundvers Eine nach diesen Beschlüssen ausgearbeitete Grundsverfassung warb, am 22. November, der versammelten Muttersloge vorgelegt, in pleno berathen und angenommen und von allen Mitgliedern unterschrieben.

Es wurde eine siebenjährige Frist für die Revision der Grunds verfassung festgesett.

Die Große National-Mutterloge hatte ihre im Jahre 1779 gegebene Erklärung: "nur als bloße Freimaurerloge angesiehen sein zu wollen" bei dieser ihrer Regeneration fest im Auge behalten, und geeignete Maßregeln getroffen, daß burch die neuere Berfassung das Sindringen von Zwecken, welche der Maurerei fremd sind, für die Zukunft unmöglich gemacht wurde.

Die Mittheilung ber Geschichte ber Freimaurerbruderschaft, ber Zwecke und Formen aller in berselben entstandenen Systeme, und die demgemäße Erklärung der Symbole wurde besonderen Ordensstufen vorbehalten, die aber, in dem damals gewöhnlichen Sinne des Wortes, durchaus keine Hochgrade genannt werden dürsen, und benen, die sie besitzen, gar keine Suprematie über die Logen ertheilen, sich vielmehr allein auf die Doctrin und keineswegs auf die Abministration und Gesetzebung beziehen.

Die allgemeine Alt-Schottische Loge des Bundes wurde eine folche Stufe, und die bei den Tochterlogen bestehenden schottischen

Logen sind keine selbständigen Körperschaften, sondern nur Delegationen der obigen allgemeinen Schottenloge. Sie können nur bei einer selbständigen St. Johannis-Loge, aus activen Mitgliedern derselben und mit Bewilligung ihrer Johannis-Weisterschaft bestehen, und haben keine Art von Aufsicht, noch irgend ein Vorrecht bei der Berwaltung der Johannis-Loge.

Alle diese wichtigen Einrichtungen traf die Große National-Mutterloge damals ganz im Stillen, mußte auch, aus sehr triftigen Gründen, die weniger in ihrem innern Zustande, als in ihrer äußeren maurerischen Stellung lagen, es vermeiden, die Grundsätze, welche sich in ihr entwickelt hatten, in der damaligen Maurerwelt zu veröffentlichen, und behielt eben deswegen so manches von den einmal zur Gewohnheit gewordenen Formen und Benennungen bei.

Durch ben, am 16. November 1797, erfolgten hintritt bes Königs Friedrich Wilhelm II., verlor die Preußische Freimaurersbrüderschaft ihren bisherigen Protector. Die Große National-Muttersloge hielt für den Hohen Bollendeten, mit den Gefühlen aufrichtiger Dankbarkeit, am 18. Dezember, eine feierliche Trauerloge unter dem Vorsize des Großmeisters, Bruder Zöllner.

Der eben genannte Bruder war von bedeutendem Br. Zöllner. Einflusse auf die Umgestaltung der Großen National = Mutterloge, deren Rituale und Instructionen er bearbeitet hat. Br. Joh. Friedr. Böllner, Dr. theol., Oberconsistorial- und Oberschulrath in Berlin und von 1798 bis zu seinem Tode Großmeister, war am 24. April 1753 zu Neudamm in der Neumark geboren und starb Bon ibm faat Br. Rüfter in einer am 12. September 1804. Gebächtnifrede: "Die Vorsehung hatte ihn mit allen Talenten ausgerüftet, deren ein Mann bedarf, welcher von einem erhöhten Standpunkte aus auf einen großen Theil seiner Zeitgenoffen mohlthatia wirken und in einem weiten Berufefreise mit glücklichen Erfolgen arbeiten soll. Schnell und tief eindringend in jeden Gegenstand des menschlichen Wissens, mar sein Geist vorzüglich fähig, Wahrheit zu erforschen, Jrrthum aufzudeden, Zweifel zu lösen, Allem neue Ansichten abzugewinnen und große Ideen zu faffen-Diese seltenen Kähigkeiten bes Geistes standen in einem ichonen Bunde mit ben liebenswürdigften Gigenschaften bes Bergens.

Indem jene ihm Bewunderung verschafften, erwarben ihm diese die zallgemeinste Liebe, und beibe vereint machten ihn zu einem so mohls wollenden, gemeinnützigsthätigen, edlen und daher nun auch und vergefilichen Manne."—

Das tonigliche Ebict. Am 20. Oktober 1798 erschien, — als Frucht ber Revolutionsanaft und als Kolge bes Miftrauens, welches burch bie Bets und Schmähichriften gegen ben Bund erweckt mar — bas königliche Edict, welches alle Theilnahme an geheimen Verbindungen und Gefellschaften ftreng untersagte, bavon aber bie unter ben brei Groklogen arbeitenden Töchter ausnahm. Andere Logen, als bie zu diefen gehörenden, follen nach diefer Berordnung nicht gebulbet werben. Bon ben brei Groglogen muffen jahrlich dem Könige die Verzeichnisse sammtlicher Mitglieder aller Tochterlogen eingereicht werben und die Borgesetten einer jeben Grofloge find für ihren ganzen Logenbund bem Staate verant wortlich. — Dieses Privilegium der brei Großlogen hat sich ber Entwickelung der preußischen Maurerei feindlich und als eine unnatürliche Schranke läftig erwiesen; es ift als ein Denkmal unbegrundeten Miftrauens leider bis auf den heutigen Tag in Geltung aeblieben.

Bon 1799—1813. Am 7. März 1799 wurde beschlossen, daß der jährlich zu wählende National-Großmeister zugleich den Borsit in der Mutterloge führen soll und daß dieser, sowie der deputirte Groß=meister immer zu den sieden Mitgliedern des Directoriums gehören müsse. Br. Zöllner ward zum Großmeister, Br. Klaproth zu seinem Deputirten und Br. Boumann zum Altschottischen Obersmeister erwählt. Die Statuten des Bundes wurden zeitgemäß umsgearbeitet und durch Druck den Tochterlogen mitgetheilt; auch erward die Großloge das ihr noch jetzt zugehörende Haus, das 1800 eingeweiht wurde. In einem Kundschreiben vom 25. Sepstember 1799 theilte dann das schottische Directorium den Töchtern die durchgeführten Reformen mit. Darin heißt es u. A.:

"Zuförderst führte das Directorium bessere Ordnung in den Geschäftsgang ein, die erschlafften Federn des maurerischen Uhrwerks wurden wieder angespannt, und so bedenklich in aller Absicht die Lage war, mit so gutem Erfolge ging dennoch Alles von Statten, daß bald die Resultate merkbar wurden, so daß wir mit Figdel, Geschicke ber Frmrei. II.

82

Freude Ihnen versichern können, daß der Erfolg unseren Erwarstungen vollkommen entspricht. Die Schritte waren mühsam und schwierig, mußten langsam und mit Vorsicht, jedoch mit Festigkeit geschehen und standhaft behauptet werden, daher werden Jahre versstreichen, bevor der Zweck vollständig erreicht werden kann."

"Es murbe beichloffen, jum befferen Unterricht.ber Brüber für jeden Grad eine besondere Instruction emaniren zu lassen und biefer Beschluß ausgeführt. — Dann wurde endlich auch beschlossen, nie wieder unbekannte Oberen anzuerkennen, und das Directorium erklärte sich in Gemeinschaft mit der Großen National=Mutterloge als maurerische Behörde selbständig, wozu im Edict vom 20. Dc= tober a. pr. die vollkommenste Autorisation liegt. Ferner wurde beschlossen: daß alle Tochterlogen ein namentliches Verzeichniß ihrer Mitglieder nach Stand und Alter jährlich einzusenden hatten, um bie Generalliste aller Brüber Gr. Majestät bem Könige barnach einreichen zu können, einen Briefwechsel unter allen bekannten rechtmäßigen Freimaurerlogen zu gestatten, ein von der Großen Loge festaelettes und vom Directorio eingeführtes Certificat einzuführen. alle vorsitzenden und beputirten Meister ber Tochterlogen, wenn sie ben Schottenarad haben, als Ehrenmitglieder ber Großen National-Mutterloge anzuerkennen, alle fonft gebräuchliche Titulaturen ber Groken National Mutterloge ceffiren zu lassen und nur das Brabifat "Hochwürdig" beizubehalten, endlich aus ben activen Mitaliebern ber Großen Loge von jeder Tochterloge einen Bruder zu ihrem Repräsentanten erwählen zu laffen."

Nach Zöllners Tobe (1804) ward Br. Guionneau zum Großmeister erwählt. Die Zahl der Logen nahm bedeutend zu; während
dieselbe im Jahre 1800 nur 34 betrug, war sie schon 1806 bis
auf 52 gestiegen. In diesem Jahre, nach der Schlacht bei Jena,
hielt es die Große Loge für gerathen die Arbeiten einzustellen;
jedoch versammelten sich die Oberbehörden regelmäßig, um den
Logenbund zusammenzuhalten. Ja im Jahre 1807 wurden sogar,
um mit den durch Länderabtritt zum Auslande gehörigen Logen in
Verbindung zu bleiben, Provinziallogen in Ansbach und Magdeburg
errichtet. Lehtere wurde wieder ausgehoben, weil ihr Leiter, Br.
Graf Schulenburg-Emden, dieselbe zur Großloge erheben wollte,
was man nicht zugeben konnte.

Im Jahre 1807 vereinigten sich auch je vier Abgeordnete ber drei preußischen Großlogen zu einem Ausschuß, um über all das Berathung zu pslegen, was dem Bunde zu Nut und Frommen gereichen möchte. Daraus entstand alsdann der Großweisters Berein, der sich 1823 auslöste, später aber wieder ins Leben gerusen wurde.

## 4) J. A. Fesler und die Großloge "Royal Pork zur Freundfcaft" in Berlin.

Die Loge "Royal Pork zur Freundschaft" arbeitete nach ihrer Trennung von der Großen Landesloge v. D. (1778) wieder nach ihren früheren französischen Ritualien und in gewohnter Beise, alles höheren Strebens und aller geistigen Regsamkeit baar, ba sie porwiegend nur ein Sammelplat guter und ehrlicher, aber gang gewöhnlicher, kenntnißloser, froher Genugmenschen war. wie bereits erwähnt, mehre Logen gestiftet, und nannte sich beshalb Mutterloge, kummerte sich aber, wenn diese ihren Beitrag richtig einschickten, weiter nicht viel um dieselben; ihre finanzielle Lage mar burchaus nicht glänzend, und ihr Archiv enthielt außer Corresponbenzfascikeln, Protokollen und Ritualien nichts, mas dem wißbegierigen Maurer zur Kenntniß der Maurerei oder der verschiedenen Susteme hätte dienen können. \*) Außer den brei Johannisgraden murden von ihr die Hochgrade: Elu des neuf, des guinze et de Perpignan, - Écossais rouge et Éc. de St. André - Chevalier de l'Orient, - Chevalier de l'Aigle ou Prince souverain de Rose-Croix — anfangs in französischer, bann in beutscher Sprache ausgespendet, und die Inhaber des siebenten Grades, die souveranen Rosenkreuzer-Prinzen, bilbeten ein Conseil sublime, welches alle Angelegenheiten der Johannisloge entschied. Indessen fanden die Mitglieder ber Loge alsbalb an bem Allen fein Genüge mehr und sehnten sich nach etwas Besserem. Unter biesen Umständen kam

<sup>\*)</sup> Bergl. Feßler, frit. Geschichte, IV. und Fischers "Cleufinien bes 19. Jahrh." Berlin, 1803. 2. Bb. S. 285.

ihnen ein Maurer, dem es weder an Geist und Erfahrung, noch an maurerischen Kenntnissen sehlte, und der dem Werke der Reform durchaus gewächsen war, wie gerusen; dieser Mann war Bruder J. A. Feßler, dessen Wirken nun in den nächsten Jahren mit der Geschichte der Umgestaltung der Loge vollkommen zusammensiel und dem wir um so mehr unsere Ausmerksamkeit zuwenden müssen, als er überhaupt in der Geschichte der deutschen Maurerei einen der hervorragendsten Plätze einnimmt.

Janag Aurelius Fegler, der Sohn eines unbemittelten, verabschiedeten Wachtmeisters und Gastwirths und im Jahre 1756 zu Czurendorf in Riederungarn geboren, erhielt die erfte Erziehung von seiner Mutter, einer der Frömmelei sehr er= gebenen Frau, die ihn in Folge eines feierlichen Gelübdes für bas flösterliche Leben bestimmte. Von seinem siebenten bis sechszehnten Jahre besuchte er die Jesuitenschule zu Raab, trat dann 1773 zu Mödling in den Kapuzinerorden und ward nach erhaltener Briefterweihe 1781 in das Kapuzinerkloster zu Wien versett. aus bedte er in Verbindung mit dem Prälaten von Rautenstrauch und anderen ehrwürdigen Männern bem freifinnigen Raifer Rofeph II. ben Klosterunfug in Lehre und Handlung auf, wodurch er sich, wie burch bas von ihm verfaßte Trauerspiel "Sibnen", bie Verfolgung seiner Vorgesetten zuzog. Der Raiser nahm ihn jedoch in Schut und ernannte ihn (1783) jum Professor ber orientalischen Sprachen und der Hermeneutif des alten Testaments an der Universität zu Lemberg. Als ihm aber die Mönche wegen seines Trauerspiels mit einem fiscalischen Prozesse brobten, sab er sich genöthigt, nach Breslau zn flüchten (1788), wo er zunächst bei bem Buchhändler B. G. Korn gaftfreundliche Aufnahme fand, dann aber bei dem Fürsten von Carolath als Erzieher seines Sohnes lebte. Hier mar es, wo er auf eigene Beranlaffung bin den Bund ber Evergeten (Bohlthater) stiftete. Dieser von Staat und Kirche getrennte und auf maurerische Formen gestütte Bund mar ein Versuch, durch eine neue Berbindung das zu leisten, mas dem Br. Fefiler die Freimaurerei damals nicht wirken zu können schien. Es blieb indessen beim Versuch, und ber Bund löste sich, ohne je recht bestanden zu haben. 1795 wieder auf.\*)

<sup>\*)</sup> Räheres in "Festler, aktenmäßige Aufschlüffe über ben Bund ber Spergeten in Schlesien. Freiberg, 1804."

Im Sahre 1791 trat er zur evangelisch- lutherischen Confession über, heirathete später und siedelte nach Berlin über, wo er (bis 1806) als Consulent in katholischen Kirchen- und Schulsachen beim führreufischen Departement eine mit Gehalt verbundene Anstellung inne hatte und durch mehrere historische Arbeiten ("Mark Aurel", 3 Theile: 3. Aufl. — "Aristides und Themistokles", 2 Theile — "Mathias Corvinus, König von Hungarn", 3. Aufl.) sich einen nicht unbedeutenden Ruf als Schriftsteller begründete. In Folge ber Schlacht bei Jena verlor er Amt und Gehalt. Inzwischen hatte er sich (im September 1802), wegen Mangel einer, jede Che heiligenden Nachkommenschaft und anderer triftigen Gründe, von seiner Frau scheiden lassen und im Dezember besselben Jahres wieder und biesmal glücklicher verheirathet, auch bas Landaut Rleinwall gekauft und 1803 Berlin verlaffen, um bort "Welt und Menschen fatt" seinen Rohl zu pflanzen und seine Seerden zu weiden und die fo sehr gewünschte Geistes- und Gemütheruhe zu finden, mas jedoch nicht eintraf. Vielmehr sah er sich, namentlich nach Verluft seiner Stelle und Vermehrung seiner Familie, wirklich in tiefe muth versetzt und veranlagt, sein Gut zu verpachten und mit einer ländlichen Billa in Nieberschönhausen zu vertauschen. n biefer brückenden Lage nahmen sich seine wackeren Freunde Moß= borf und von Mora des Unglücklichen liebreich an und erwirkten ihm vielseitige Unterstützungen, namentlich von den Logen in Leivzig. Dresden, Freiberg und selbst von der Großloge "Royal Nork" in Berlin, die, wie wir erfahren werden, vorher eben nicht edel an ihm gehandelt. Feglers Berg überftrömte von der aufrichtiaften und innigsten Dankbarkeit gegen seine Wohlthäter und freute sich nunmehr, "sein Kind, für welches furz zuvor kein Läppchen von Windeln und Kleidung vorhanden mar, ohne Schmerzensthränen empfangen zu können". Niedergebrückt von Leid und Sorge um bie Zukunft seiner Familie erhielt er endlich 1809 durch die das malige Königin von Preußen Aussicht auf eine Wiederanstellung und zugleich auch einen Ruf nach Betersburg als Professor an die Universität mit einem Jahrgehalt von 1500, später 4000 Rubel und mit Hofrathscharakter, wofür er sich denn auch entschied. Leiber trübten ihm die Geiftlichen, die mit feiner Anftellung ungufrieden waren, auch diese Stellung vielfach burch ihre Intriquen.

bie ihn bann auch zur Aufgabe berfelben veranlaßten. Nachdem er einige Rahre in Wolsk, Saratow und in der Herrnhuter-Colonie zu Sarenta verlebt hatte, murde ihm plötlich abermals fein Gehalt entzogen und er dadurch in große Bedrängniß verfett, woraus ihn 1818 die Huld des Kaisers Alexander erlöste, indem er ihm seinen Gehalt nebst Rudftanden wieder auszahlen ließ. Zwei Sahre fpater wurde Refiler bischöflich consecrirter Superintendent ber evangelischen Gemeinde in neun ruffischen Gouvernements und geiftlicher Bräsident des Consistoriums zu Saratow mit einem ansehnlichen Jahrgehalte. Obwohl er in allen Lebenslagen einen ausbauernden Muth zu immer neuem Schaffen und die jedem Sturm Trok bietende Festiakeit des Charakters bewahrt hatte, erlangte ber strenge Orthodogismus über seinen frei benkenden Geift doch in der letten Zeit seines Lebens ben Sieg. Im Jahre 1827 marb Fegler vom Raiser aufgefordert, seinen bleibenden Aufenthalt in Betersburg zu nehmen, und 1833 erhielt er ben Titel eines Kirchenraths. Er ftarb als 82jähriger Greis am 15. Dezember 1839.\*)

Die Loge "Moyal Hort". Dem Maurerbunde war Feßler in Lemberg beigestreten, wo er am 11. Mai 1783 in der Loge "Phönix zur runden Tasel" Aufnahme sand. Bon da an gab er sich mit allem Fleißedem wissenschaftlichen Studium der Freimaurerei hin, wobei ihm seine Berbindungen mit ersahrenen Brüdern, besonders mit dem berühmten Gubernialrath von Kortum förderlich waren.\*\*) Nach seiner Ankunst in Berlin ließ er sich am 2. Juni 1796 bei der Loge "Koyal York z. F." afsiliiren, ward am 21. November desselben Jahres ohne Weiteres und wider seinen Willen in das Conseil sublime eingeführt und auf der Stelle mit dem wichtigen Auftrage beehrt, sämmtliche Kituale dieser Loge zu revidiren und umzuarbeiten. Da er hier ein reiches Feld schöner Wirksamkeit sür sich offen sah, so erklärte er sich zur Uebernahme dieses Kesormationswerkes bereit und nahm zunächst die Kituale der drei untern



<sup>\*)</sup> Näheres über Feßlers vielbewegtes Leben erfährt man aus: ""Feßler, Rückblicke auf die 70jährige Pilgerschaft"; — Br. Rhode's Nachrichten von Feßlers Leben; — aus Feßlers sämmtlichen Schriften, 3 Bände; — sowie aus der auf den Feßler-Moßdorf'schen Briefwechsel gestützten, vortrefflichen Arbeit des Br. W. D. Helmert in der "Latomia", 18. Bd. S. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Raberes hierüber fiebe in feinen fammtl. Schriften, Bb. I. S. 365 ff.

Grade in Arbeit. Bei seiner rastlosen Thätigkeit war er balb damit fertig. Theils um sich gegen den Borwurf\*) der Neuerung zu schützen, theils um die Brüder auf das erst in der Folge einzussührende Bessere und Aechte vorzubereiten, hatte er vieles aus den bei der Loge dis dahin üblichen französischen Ritualen beibehalten, das Meiste aber aus dem 1794 gedruckteen Prager Ritual (schwesische Lehrart) genommen und die wenigen neuen Zusätze so eingerichtet, daß man den Verfasser darin nicht zu erkennen vermochte. Seine Arbeit fand allgemeinen und entschiedenen Beisall.

Nun schritt er zur Ausarbeitung einer Constitution. babin batte die Loge zwar eine Sammlung von Gesetzen, aber eine unvollständige und in einer fremden Sprache geschriebene, bagegen teine Grundverfassung, worin die verschiedenen · Gewalten auseinandergesett und in ihre natürlichen Grenzen eingeschlossen waren und durch die dem Walten gesetzloser Willfür gesteuert murde. Er führte seine Aufgabe meisterhaft durch, obwohl sie keine leichte mar, ja doppelt schwierig, da er mit Leuten zu thun hatte, von benen Tacitus gesagt, daß sie weder völlige Knechtschaft noch volle Freiheit ertragen können. Nach biesem sollte fich Fegler über die sogenannten höheren Grade hermachen. Da sich aber aus benfelben nur mit größter Mübe etwas Bernünftiges machen ließ, so ftellte er im April 1797 den Antrag auf ganzliche Abschaffung berfelben; jedoch vergeblich. Der Antrag ward einstimmig abgelehnt, und so mußte er sich benn, wenn auch wider Willen, der Arbeit unterziehen. Weil er sich aber nicht entschließen konnte, diese der Prüfung und beliebigen Abanderung des aus 26 Mitgliedern bestehenden Conseil sublime, von denen einige nicht einmal beutsch verstanden, zu unterwerfen, so einigte er sich mit bem bamaligen sogenannten Großmeister Br. Delaoganere und seinem Freunde Darbes, aus biefen neun Brüder zu mählen, in einen 8. Grad aufzunehmen und unter bem Ramen eines Innerften Orients zu einem über das Conseil sublime erhobenen Colleg zu constituiren, welches in Bukunft die Entscheidung über alle rein maurerischen Gegenstände, Rituale und Grad = Angelegenheiten haben sollte. Diesen 8. Grad

<sup>\*)</sup> Festler, krit. Geschichte IV. Abschnitt über "Ronal York" u. S. Schriften, I. S. 447 ff.

hatte Feßler auf Grund des Chevalier sublime des Clermont'schen Hochkapitels angefertigt, mit welchem übereinstimmend er auch die übrigen 4 höheren Grade bearbeitete. Seine Umgestaltung ward vom Innersten Orient mit dem lautesten Beisall aufgenommen, während er selbst die Contraste seiner Arbeit wohl gewahrte. Ueberall gingen Licht und Finsterniß, Lebensweisheit und Mysticismus, moralischer Sinn und schaale Allegorien neben einander. Er hosste indessen auf bessere Zeiten, in welchen die Brüder reif genug sein würden, selbst diesen Contrast zu bemerken und die Aussehung zu fordern.\*) Um diese Zeiten, soviel an ihm lag, desto gewisser herbeizusühren, hatte er schon in die Constitution die Forderung einer vollständigen Revision der Logenversassung und aller Rituale nach 3, 6, 9 Jahren hineingetragen. Inzwischen arbeitete er unermüdet an der Erlangung eines Protectoriums von dem regierenden Könige.

"Nohal Port" Die Loge "Royal Yort" nannte sich bisher eine Großtoge. Mutters und Großloge und wurde sowohl von der Regierung nur als solche geduldet als auch von der übrigen Logenswelt als solche anerkannt. Gab sie sich jetzt nicht die gehörige Form, so war es unvermeidlich, daß sie sich nach dem zu erwartensden Edict über geheime Gesellschaften entweder der Zinnendorffschen Großen Landesloge oder der Nationals Mutterloge "zu den drei Weltkugeln" als einzelne St. Johannisloge unterordnen mußte. Br. Feßler wendete daher alles Erdenkliche an, die Brüderschaft der Loge "Royal York" zu bewegen, daß sie sich in 4 besondere Johannislogen theile und mit den von ihr disher auswärts constituirten und noch arbeitenden Logen zu einer Großen Loge vereiniae.

Nach manchen Schwierigkeiten und Hindernissen, welche Unwissenheit, Sitelkeit und Parteisucht ihm in den Weg gelegt, drang er wirklich mit seinem Vorschlage durch, und am 11. Juni 1798 stand die Großloge als solche da mit sieden Tochterlogen, während sie die achte in Potsdam constituirte. An ihrer Spize stand Br. Friedr. Wilh. von Sellentin (Geh. Rath und Staatssecretär) als Großmeister, während Br. Feßler das Amt eines deputirten

<sup>\*)</sup> Wir folgen Fegler (frit. Geschichte) faft wörtlich.

Großmeisters verwaltete. Und als einige Monate später das königsliche Edict\*) gegen geheime Gesellschaften erschien, hatte die Großsloge die Freude, sich unter die vom Staate geschützten Großlogen der preußischen Lande aufgenommen zu sehen.

Bei all diesen glücklichen Fortschritten in Form und Einrichtung hatte sich das Personal kaum merklich gebessert: überall auffallende Beweise von Mangel an Erziehung und Cultur, überall Willfür und schwache Anhänglichkeit an die Sache. Rur die auswärtigen Logen zeigten thätigen Gifer für die eingeführten Berbesserungen. Inzwischen kam das durch das Grundgesetz angeordnete Revisionsjahr 1800 beran. Die Durchsicht ber Verfassung ward dem damaligen Grofredner Br. Rhode übertragen, der dieses Geschäft gemeinsam mit Fekler besorgte, mahrend dem die Revision der Rituale fämmtlicher Grade allein anheimgestellt blieb. Feglers sehnlichster Bunsch mar es nunmehr, das Ritual des Lehrlingsgrades auf das Wefentliche des englischen Aufnahme=Rituals zurückzuführen. aber mertte, daß er selbst beim Innersten Drient damit nicht durchdringen würde, so begann er die Revision bei den soge= nannten höheren Graden, indem er im August beffelben Jahres (1800) den Vorschlag machte, dieselben ganzlich abzuschaffen, der alten Maurerei, ohne heterogene Zufäte, ihren genuinen Glanz wieder zu geben und für alle künftigen Zeiten einer leeren Schwärmerei den Zutritt in die Maurerei zu verschließen. \*\*) Damit brang er nun zwar nicht durch, dafür aber gelang es ihm aber, — wenn auch nicht ohne Rampf, - dieselben in vier Erkenntnisstufen zu Da aber die Brüder doch etwas haben wollten, was verwandeln. wie ein höherer Grad aussah, so sollte mit jeder Erkenntnisstufe eine Art Einweihung (Initiation) verbunden sein.

Die Erkenntniß- Die Erkenntnißstufen bestehen in einem ausführlichen Unterricht von den verschiedenen, theils erloschenen, theils noch thätigen Logensystemen und endigen mit einer vollständigen kritisch bearbeiteten Geschichte der Freimaurerei und der Freimaurer-Brüderschaft von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. Dieser historische

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Eleufinien des 19. Jahrhunderts, 2. Bd. S. 298.

Unterricht ist in gewisse Abschnitte getheilt, und ein ober mehre solcher Abschnitte machen stets eine Erkenntnißstuse aus. Jeder Erkenntnißstuse geht, wie bemerkt, eine Art von Einweihung voraus, wozu das Ritual nichts weiter, als eine einzelne moralisch-ästhetische Idee oder eine Mysterie ist, wodurch die Tendenz der Maurerei in näherer oder entsernterer Beziehung sinnlich dargestellt und das Herz der Brüder für dieselbe erwärmt und begeistert werden soll.

1. Erkenntnißstufe. Wir erblicken hier den Salomonischen Tempel, mit welchem Feßler das ganze Gebäube seines innersten Drients in eine natürliche Verbindung zu setzen suchte und zwar durch folgende Ideen.

Jeder Tempel hat ein Allerheiligstes, welches von dem kunsterfahrensten Baumeister erbaut wurde. Sowie nun in der Maurersymbolif der Tempel das Weltall, Universum bedeutet, so verssinnbildet Feßler im Allerheiligsten die sittliche Weltordnung, für welche die maurerisch vollkommenen Baumeister arbeiten sollen, und zu welcher Arbeit der Johannismeister aufgenommen und einsgeweiht wird. Hierauf bezieht sich die Einweihung zur ersten höheren Erkenntnißstuse; ihr Name ist das Allerheiligste. Das für diese Stuse angeordnete Ritual enthält eine sinnliche Darstellung der Majestät der sittlichen Weltordnung und der besten Art, für sie zu arbeiten. Historischer Unterricht: Darstellung, Beurtheilung und Berichtigung derzenigen Hypothesen über Ursprung und Fortgang der Maurerei, die blos einzelne unterrichtete Männer aufstellten.

2. Erkenntnißstufe. Ihr liegt zu Grunde: Kälte, Arbeitssichen und Unthätigkeit sind die Fehler selbst der bessern Menschen; der Bau des Allerheiligsten schreitet daher sehr langsam fort. Die Baumeister sind daher durch ihr eigenes Gewissen zu richten und müssen sich zur Thätigkeit anspornen. Der Name ist Justification. Das Ritual ist eine sinnliche Darstellung der Heiligkeit und Macht des Gewissens. Historischer Unterricht: Darstellung, Beurtheislung und Berichtigung derzenigen Hypothesen über Ursprung und Fortgang der Freimauverei, welche zu einer bestimmten Stufenfolge höherer Grade Beranlassung gegeben haben, als: a) der Altschotztische Kittergrad des heil. Andreas — b) das Clermont'sche Hochskapitel — c) das noch ueuere französische Gradwesen in seinen vielseitigen Abstufungen.

- 3. Erkenntnißstufe. Nun wird zwar wohl mit mehr Eifer und Anstrengung am Bau des Allerheiligsten gearbeitet werden; die Arbeiter bedürfen aber einiger Erholung und Aufmunterung durch die Aufstellung eines erhabenen Ideals; dieses, soll es das Herz erwärmen, muß nothwendig auf eine historische Person übertragen werden, dies ist der Weise von Nazareth. Hierauf gründet sich die Einweihung zur dritten Erkenntnißstufe, die Feier genannt. Das Ritual ist eine dus Erhebung des Herzens berechnete Mysterie zum Andenken des großen Gesandten des Lichts und der Wahrheit durch die Feier der Agape. Der historische Unterricht enthält: a) das System der Golds und Rosenkreuzer b) das System der kitters Volden der Agien.
- 4. Erkenntnikstufe. Der Uebergang von ber 3. jur 4. Erkenntnißstufe löst sich in folgende moralisch-religiöse Reslexionen auf: Trop aller Anstrengung ber Baumeister wird bas Allerheiliaste hienieden doch nicht vollendet. Es soll hier auch überall blos angefangen werden und in einer höheren Welt seine Vollendung erhalten. Der Tod unterbricht daher die Arbeit auch nicht: benn die Arbeiter werden durch ihn nur versetzt. Die Tendenz der Einweihung zur vierten höheren Erkenntnikstufe foll alfo unter dem Namen Uebergang zu einer ichöneren und edleren Ansicht dieser Versetzung hinführen. Das Ritual ist daher zu einer Weihe des Todes und zur Feier der Unsterblichkeit geordnet. Der Unterricht besteht in Darstellung: a) bes schwedischen Systems b) des Zinnendorf'schen Systems - c) der englischen Royal - Arch-Maurerei; dann folgen d) einige Criterien zur Beurtheilung aller Logensnsteme und endlich e) eine summarische Darstellung ber Folge aller Mysterien.

Die Idee der 5. Erkenntnißstuse ist: Jenseit des Grabes fängt die eigentliche freie Wirksamkeit des menschlichen Geistes erst an; hier ist das Land des Irrthums, des Zweisels, der Ahnung und des Glaubens; dort das Reich der Erkenntniß, des Wissens, der Wirklichkeit und des Schauens. Dort sind wir also, unsern edleren Kräften und Bedürsnissen nach, eigentlich und eigenthümlich zu Hause. Dort weiset demnach auch die Einweihung der 5. und letzen höheren Erkenntnißstuse hin; ihr Name ist Heimath. Das

Ritual ist eine Sinn und Herz ergreisende Versinnbilbung unserer Wirksamkeit und unseres ganzen Seins in unserer Heimath. Unterricht: Die vollständige kritische Geschichte der Freimaureret und der Freimaurer Brüderschaft, welche Fester besonders bearbeitet hat und auf welche wir in einem anderen Abschnitte zurückstommen.

Auf Grund dieser Erkenntnißstusen mußten nun aber auch die Rituale der drei Johannisgrade so eingerichtet werden, daß in ihnen nicht mehr Dinge versprochen oder auf Dinge hingewiesen würde, deren Nichtigkeit und Unächtheit in den historischen Aufschlüssen enthüllt ward. Diese nothwendige, dem Innern Drient selbst einleuchtende Consequenz erleichterte die Zurücksührung des Lehrlingsgrades auf die alte englische Aufnahmeakte. Die in diesem Geiste revidirten Rituale wurden dem Innern Orient vorzetragen, mit wenigen Abänderungen genehmigt und in der Nacht vom 18. auf das 19. Jahrhundert beim ganzen Logenbunde einzgeführt. —

3. G. Fichte. Obaleich das damit vollendete Werk der Reform von der Mehrheit gebilligt war, so fand es doch nicht die Billigung aller Brüder. Biele von ihnen verstanden Fegler gar nicht, anbere waren ihm nicht sonderlich gewogen, so daß bereits seit einiger Zeit bedauerliche Mifstimmung obwaltete, welche durch das feindselige Verhalten der Großen Landesloge, durch Verläumdungen und geheime Intriquen nur noch verftärkt und auch burch ben Beitritt bes berühmten Philosophen 3. G. Fichte, an bem Fefiler eine Stute zu finden hoffte, nicht beseitigt wurde. Im Gegentheil wurden beide bald uneins, da sie in den Ansichten von einander abwichen und sich selbst über Brinzipien nicht verständigen konnten. obwohl Br. Fichte anfangs vor Begierde brannte, "gemeinschaftlich mit Kefiler für die Vervollkommnung unseres Geschlechts zu arbeiten" und obgleich dieser seine Affiliation bei der Loge "Pythagoras zum flammenden Stern", die im April 1800 vollzogen ward, be-· wirkt hatte. Schon wenige Monate später, im Juli besselben Jahres, legte Fichte sein Amt als Oberredner im Innern Drient nieder und schied aus der genannten Loge, in der er bas Amt eines zweiten Aufsehers bekleidet hatte, wieder aus. Dieser Bruch, veranlaßt burch Mangel an gegenseitigem Verständniß und Vertrauen und an gegenseitiger Nachgiebigkeit, ist im Interesse bes Bundes, bem auch Fichte mit ganzer Seele zugethan war sehr zu beklagen.

Der große Frei-Inzwischen mar Br. Fegler mit dem deputirten Brovinzial - Grofmeister von Niedersachsen, Br. F. L. Schröber in Berbindung getreten und hatte beffen Ibee, zur Wiederherstellung ber wahren Maurerei zwischen ben Großen Provinziallogen Deutschlands (und wo möglich auch des Auslands) einen großen Freimaurer=Berein zu Stande zu bringen, lebhaft aufgegriffen, ihm seine thätigste Mitwirkung zu diesem heilsamen Zwecke anbietend. Br. Schröber theilte ihm bagegen seine mühlamen Forschungen über den Ursprung der Maurerei und der verschiedenen Logen-Obgleich nun Fegler hierüber theilweise anderer insteme mit. Meinung mar, so erfannte er doch Schröders Fleiß und Wahrheitsliebe, seine Rube im Forschen und seine tiefen Ginsichten in bas Wesen ber Maurerei vollkommen an, und hinderte diese Meinunasverschiedenheit beide nicht, sich über die Grundlagen des großen Bereins zu verständigen.

Nachbem zwei Drittheile bes Jahres 1801 unter fortbauernden Unterhandlungen zwischen Berlin, Hamburg und Hannover versstrichen waren, gelangte endlich die Ibee zur Reise, und ward die von Br. Feßler entworfene, aber vielsach modiscirte Bereinseurkunde\*) am 13. September 1801 in der Großloge "Royal York" seierlich verkündet. Und an eben diesem Tage wurde auch der nach Sellentins Abgang größtentheils auf Feßlers Betrieb gewählte neue Großmeister, Br. E. F. Klein in sein Amt eingesett.

Die Großloge "Nopal Jort" im Jahre 1801. Aun stand die Großloge auf einer achtunggebietensachte 1801. den Höhe. Ihre Verfassung war\*\*) fest und von der Erfahrung bewährt, alle Zweige der Verwaltung waren nach ihren Grenzen gesondert, die Regierung der Loge war getrennt von dem maurerischen Doctrinalcolleg, die Freiheit der Einzelnen, wie der Logen war gesichert, und Alles bewegte sich unter rechtlichen Formen in Freiheit und Würde. Die ganze Großloge war ein herrliches,

<sup>\*)</sup> Dieselbe ist in "Keller, Deutschl." S. 225 ff. aus Schröbers Materialien IV. abgebruckt.

<sup>\*\*)</sup> Eleusinien bes 19. Jahrhunderts, 2. Th. S. 302.

in allen Theilen zusammenhängendes, lichtes Gebäube, voll Schönheit und Würde! Als Feßler 1797 beputirter Großmeister wurde, standen unter der Großloge nur drei auswärtige Logen, jest zählte sie deren sechszehn. Un all das war das Werk eines Mannes, bessen Sifer von der Weisheit, der Ersahrung und dem Glücke unterstügt wurde, es war das Werk von Feßlers entschlossener und unermüdlicher Thätiakeit!

Während die gerechte Nachwelt seine großen Berdienste Feßlers Austritt. um die Sache ber Maurerei bankbar anerkennt, war freilich junächst "Männer von verwahrlofter Erziehung, nur Undank sein Lohn. ohne Bildung, aber von fraftigen Lungen und eifernen Stirnen, von denen einige voll Intriquengeistes schon lange her die Urheber aller Streitigkeiten waren," hatten die gegen Fegler bestehende Mißstimmung geschäftig unterhalten, die freilich auch von Seiten Feglers nicht aanz unverschulbet mar. Sein Charakter hatte manche scharfe und harte Ecken und Kanten, weshalb er vielfach anstieß und sich die Herzen der Brüder entfremdete. Sechs Jahre lang hatte er indessen glücklich ben Kampf gegen seine Widersacher bestanden, bis nunmehr der Großmeister E. F. Klein (Geheimer Oberjuftigrath und berühmter Rechtsgelehrter, geboren in Breslau 1743 und gestorben am 18. März 1810), "ein ängstlicher, an ewigem Argwohn frankelnder, keinen Widerspruch ertragender Mann" sich auf ihre Seite schlug, um Fegler, ber natürlich, wie eben bemerkt, auch feine Fehler und Schwächen hatte, zu entfernen. Als diefer -merkte, welche Stimmung herrschte und was gegen ihn vorging, erklärte bem Innern Drient, daß er sich von demselben einstweilen zurückziehen wolle; am 9. Mai (1802) legte er nach weiteren unangenehmen Borgängen alle seine Logenämter unbedingt nieber, und bald barauf reichte er seine völlige Entlassung ein. \*)

Bester und die Bon dieser Zeit ab wandte Feßler seine Liebe und Bergen, in here theilweise auch seine Thätigkeit und seinen Kenntnißsichat der Loge "zu den drei Bergen" in Freiberg zu, einer Loge, die sich in dieser Zeit mannichsach hervorthat und namentlich in der Haltung gegen Feßler sich ein unvergängliches ehrendes Denksmal setze und den Dank der Nachwelt sicherte. Feßler hatte in

<sup>\*)</sup> Räheres in Feglers fammtlichen Schriften, 2. Theil.

ven Jahren 1801 und 1802, mit Herausgabe freimaurerischer Schriften bei Br. Gerlach beschäftigt, mehre Monate in Freiberg zugebracht und sowohl wegen seiner Schicksale, wie wegen seiner Bersönlichkeit und seiner wissenschaftlichen Bestrebungen freundliche Aufnahme gefunden.\*) Namentlich wurden die Brüder Gerlach und Meißner; Meister vom Stuhl der Loge, seine Freunde. In Folge seiner Einwirkung auf die "drei Berge" ging die Loge von der Großen Landesloge v. D. zur Großloge "Royal Pork" über und erhielt von Feßler auch einen Innern Orient, während sie ihm sowohl wie seinem Freunde und Mitarbeiter Fischer in Berlin die Ehrenmitgliedschaft ertheilte.

Als Beide die Loge "Royal Pork" verlaffen hatten, baten sie die Loge in Freiberg (1803) um Aufnahme als wirkliche Mitglieder, was ihnen auch gern gewährt wurde: Die Großloge nahm dies sehr übel und verlangte die Streichung ihrer Namen aus der Liste. Dagegen machte aber bie Freiberger Loge geltend, daß die Streidung eines so allgemein geachteten Bruders, so lange er nicht selbst aus der Brüderschaft austrete, widersinnig und eine Beleidigung fei. und daß fie fich ber Anfeindung von Feglers Berfon, wie fie aus ben von der Großloge in Anwendung gebrachten Maßregeln sich fund gebe, nicht anschließen möge. Nach zweimal in dieser Sache gewechselten Schriften, erzählt Ettmüller, schloß die Mutter die Tochter angeblich "wegen fortgesetten Tropes" gegen sie von ihrem Logenbunde aus, mas benn die Loge bewog, in einer an alle Logen Deutschlands gerichteten, 28 Druckseiten einehmenden Rechtfertiaunasschrift sich für eine selbstständige und unabhängige Loge zu erklären. Bom größten Theile ber vaterländischen Werkstätten mard fie als folche anerkannt und die Verbindung mit ihr unterhalten, ja viele Logen gaben ihr sogar unzweideutige Beweise ihres Wohlwollens und ihrer Achtung zu erkennen. Ehre der mackeren Loge, die sich burch biefes ihr Benehmen ein so schönes Denkmal für alle Reiten aesett hat! - Fefiler blieb noch Mitalied auch nach seiner Auswanderung nach Rugland bis jum Jahre 1822, wo ein ftrenger

<sup>\*)</sup> Bergl. Abriß der Geschichte der Loge "zu den drei Bergen" von Br. Ettmüller, Meister vom Stuhle, in der "Bauhütte", 1858, Rr. 21 und die oben erwähnte treffliche Arbeit von Helmert in der "Latomia". 18. Bb.

Mas des Raisers allen russischen Freimaurern jede Berbindung mit ausländischen Logen untersagte.

Der Bund sciens Roch ehe Feßler zum Kücktritt in Berlin veranlast tisster Frunt. Roch ehe Feßler zum Kücktritt in Berlin veranlast war, hatte er auf Anregung seines Freundes Fischer den Plan gesaßt, einen großen Bund scientifischer Freimaurer zu gründen, um durch weiteres Forschen ausgewählter Mitglieder zur vollständigen Kenntniß der Geschichte und des Wesens der Freimaurerei zu gelangen und für alle künftige Fälle im Schooße der Gesellschaft ein Depot gründlicher maurerischer Kenntnisse zu schaffen. Schon am 28. November 1802 ward dieser Bund von den Brüdern Fischer, Feßler, Darbes, Tismar, Meißner, Moßdorf, und Wigand auf Grund einer besonderen Unionsakte gesgründet.\*)

"Auf Grund berselben verpflichteten sich sämmtliche Mitglieder, durch gemeinschaftliche Forschung die Geschichte der Freimaurers Brüderschaft von ihrem Ursprunge an dis auf gegenwärtige Zeiten im Ganzen und in allen ihren Theilen, sowie in allen ihren Systemen und Ausartungen in höchstmöglicher Bollständigkeit und Evidenz zu bearbeiten und dieselbe würdig befundenen vertrauten Brüdern mitzutheilen."

"Bei den einzelnen Versammlungen der wirklichen Mitglieder fand weder ein Ritual, noch irgend welche Ceremonie statt, ebenso wenig bediente man sich besonderer Aleidung und äußerer Auszeichnung. Nur das gemeinschaftliche Interesse und Achtungsgefühl für Wahrheit, der gemeinschaftliche Abscheu vor Täuschung, Betrug und Geheimnißkrämerei, nicht aber was immer sür ein Sid oder eine Wortverpslichtung verband sie zu gemeinschaftlichem Zwecke und und wies ihnen ihre Obliegenheiten an. In Folge dessen waren sich alle Glieder des scientissischen Bundes an Rechten und Pflichten vollständig gleich; sie anerkannten weder eine Superiorität, noch irgend welche maurerische Unterordnung."

"Jeder rechtschaffene, wissenschaftlich gebildete, nach Wahrheit begierige und für dieselbe empfängliche Freimaurer-Meister, gleichviel

<sup>\*)</sup> Bergl. zur Geschichte bes von Feßler begründeten scientif. Maurers bundes 2c., von B. O. Helmert in der "Freimaurer-Zeitung", 1861, Nr. 1—5, welcher Arbeit wir folgen.

zu welchem Logensysteme er sich bekannte, konnte Mitglied bes Bundes werden, sobald ihm sämmtliche Stimmen günstig waren und er sich anheischig machte, den Zweck besselben zu fördern."

"Das Dasein des Bundes, sein Zwed und seine Beschäftigung sollten den Logen weder angekündigt noch geheim gehalten werden. Jeder Zirkel scientifischer Maurer wurde mit einer Anzahl Exemplare der besonderen Unionsakte versehen, deren Unterzeichnung dem Neuaufgenommenen die Rechte der letzteren verlieh. Das Hauptarchiv und das Centrum des Bundes sollte ansangs Berlin sein. Dahin sollten alle Hauptschriftstücke, sowie alle Berichte über die Angelegenheiten des Bundes zusammenlausen. In jeder Stadt oder Loge, in welcher mindestens drei scientissische Maurer lebten, hatten diese das Recht selbst ein Archiv zu constituiren und zwar nach Art des Berliner Hauptarchivs mit allen seinen Rechten und Pflichten."\*)

Später erhielt Freiberg die Ermächtigung, Spezialarchive zu errichten, die nöthigen Documente auszusertigen und Alles zu versfügen, was zur Erweiterung und Beförderung des Bundes nöthig und nühlich sei. Mit der Erweiterung wollte es aber nicht so recht gehen: Brüder, auf welche man gerechnet, schlossen sich nicht an; die Thätigkeit anderer ward durch allerlei Bedenklichkeiten und Hindernisse gelähmt, und Feßlers Ankauf in Kleinwall zog ihn vollends von der Sache ab.

Dazu kam nun noch eine durch Meinungsverschiedenheit, vielleicht auch durch egoistische Gründe entstandene Spaltung zwischen
mehren Mitgliedern des Bundes und den Brüdern in Altenburg, die Feßler entweder nicht verstanden oder auch nicht verstehen wollten. In Folge dessen überall Mißtrauen und statt der
früheren Begeisterung — Lauheit und Ueberdruß, der leider dadurch
nur noch mehr erhöht wurde, daß es Br. Meißner in Freiberg,
der noch dazu in sehr mißliche sinanzielle Lage gerathen war, doch
nicht recht verstand, mit Geist und Energie die oberste Leitung des
Bundes zu führen. Selbst der Beitritt des rühmlichst bekannten
und einslußreichen Br. Dr. theol. Münter in Kopenhagen, Meister
vom Stuhl der Loge "Friedrich zur gekrönten Hossmung", dem dann

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 3 u. 4 ff. Finbel, Geschichte ber Frmrei. II.

mehre Brüber, darunter (1805) Br. Silber, nachfolgten, vermochts nicht, der Sache eine bessere Wendung zu geben; im Gegenstheil löste ein, jeder Humanität entbehrender Vorsall in Altenburg, veranlaßt durch Br. Schneider\*), die Verbindung des Altenburger Archivs mit den übrigen sächsischen (in Dresden, Freiberg 2c.) gänzlich auf. Ueberdies drängte das damals beginnende Streben nach einem sächsischen Logenbunde (einer Großloge) den scientissischen Bund in den Hintergrund und überlieferte ihn der Vergessenheit, ein Schiffal, das er wahrlich nicht verdient hätte.

#### 5) Schröber und bie Großloge von Samburg.

Eine ähnliche Reformation, wie Feßler in Berlin, bewirkte Fr. L. Schröber in Hamburg. Ja, diese war noch bedeutsamer, tiesgreisender und glücklicher, als jene, da Schröber mit reinerem, keuscherem Forschersinne zu Werke ging und sowahl durch seine Natur und seinen Auf, wie durch die äußeren Verhältnisse wirksamer unterstützt wurde. Ihm war es vorbehalten, die Racht des Irrthums zuerst siegreich zu durchbrechen, die Nebel zu zerstreuen, welche das wahre Licht der Maurerei verdunkelten, und für eine gedeihliche Wirksamkeit festen Boden zu gewinnen.

vember 1744 in Schwerin geboren, wo seine Mutter eine Stickschule leitete; sein Bater war in Berlin gestorben. Zwei Jahre nach seiner Geburt folgte seine Mutter einem Ruse als Schausspielerin nach Danzig, dann nach Petersburg und Moskau, wo sie sich 1749 mit dem Schauspieler C. E. Ackermann verheirathete. Nach einem kurzen Aufenthalte in Moskau, wo der fünfjährige Schröder wohl seinen ersten Schulunterricht empfing \*\*), kehrten seine Eltern mit ihrer Gesellschaft nach Petersburg zurück, und von da zogen sie später mit einer eigenen Truppe durch Curland nach

<sup>\*)</sup> Bergl. a. a. D. S. 34 (Nr. 5).

\*\*) "Aus dem Leben Fr. L. Schröbers. Bon A. F. Polick." Bauhlitte,

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aus dem Leben Fr. L. Schröbers. Bon A. F. Polick." Bauhütte. 1858, Nr. 24 und 25.

Rönigeberg, wo Ackermann 1753 ein Theater errichtete, auf ben auch sein heranwachsenber Stieffohn balb in Rnaben- balb in Rädcheurollen vielen Beisall erntete. Rach einem furgen Aufenthalte in Marschan, mahrend beffen Schröber in die bortige Resuitenschnle geschickt ward, und nach einer Kahrt, auf ber er ben Unterricht des berühmten, in Gelehrfamteit und Sprachen boche bemanderten Schanspielers Aft genoß, ward ber zwölfjährige Rnabe bem Königsberger Friedrichs Collegium anvertraut, wo er sich ebenso burch seinen Rleiß, wie burch seinen Muthwillen hervorthat. Et blieb hier auch, nachdem seine Eltern, die ihn übrigens mit beispielloser, oft lebensgefährlicher Strenge und Barte erwaen, beim Ausbruch bes siebenjährigen Krieges geflüchtet waren. laffenen nahm fich zunächst ein schlichter Burger an, später aber (1758) der Seiltänzer Stuart und beffen Gemablin, die von ibm bas väterliche Schauspielhaus mietheten und ihn bem Hunger- und Nothleiden entzogen. Beide wendeten auch mit der größten Uneigennütsiakeit seiner geistigen Ausbildung ihre Sorgkalt zu und war es besonders Frau Stuart, die durch ihre Liebenswürdigkeit . und ihren herrlichen Charakter bochst portheilhaft auf Schröbers jugendlichen Geist einwirkte und der er einen großen Theil feiner Bervollkommnung im Klavierspielen und Singen und im Französischen und Englischen zu verdanken batte. Im Rahre 1759 riefen ihn seine Eltern in einem von Bern aus geschriebenen Briefe nach Lübeck, wo er nach des Vaters Willen die Tuchhandlung lernen sollte, und von da aus nach Solothurn, um sich auf ihren Wanberungen als Schauspieler und Tänzer auszubilden, wozu ihm die Natur herrliche Anlagen verliehen hatte. Seine Leistungen im Ballet fanden in Hamburg, wohin er mit seinen Eltern gezogen war, große Anerkennung; später trat er sehr glücklich auch im Luftspiel und nachher meisterhaft im Trauerspiel auf. Nach bem Tode seines Laters übernahm er gemeinschaftlich mit seiner Mutter die Direction des Theaters und war nun besonders bemüht, sittliche und geistige Vervollfommnung unter den Mitaliedern seiner Gesell= schaft zu bewirken. Im Jahre 1773 vermählte er sich mit Unne Chriftine Hart, mit der er bis an seinen Tod, wenngleich kinderlos, sehr glücklich lebte. Rach einer 1780 unternommenen Kunftreise, die ein wahrer Triumphaug war, ging er 1781 nach Wien.

von wo er 1785 nach Hamburg zurückkehrte, um hier von Neuem die Leitung des Theaters zu übernehmen. Im Jahre 1798 zog er, sich nach Ruhe sehnend, auf sein nahe bei Hamburg gelegenes Landgut Rellingen, dis im Jahre 1811 der seiner Schöpfung droshende Untergang und der dringende Wunsch des Publikums ihn wiederum zur Leitung des Theaters berief. Diese behielt er dann dis einige Jahre kurz vor seinem am 3. September 1816 erfolgten Tod. Die Kunde seines Heimgangs erregte allgemeine Trauer; war ja doch in ihm einer der ersten, wenn nicht der größte dramastische Künstler dahin gegangen, hatte doch die Menscheit eines der edelsten, mit wahrer Tugend geschmückten Glieder verloren!

Dem Bunde der Freimaurer war Schröder am 8. September 1744 durch seinen Freund Bode zugeführt worden. Er empfing die Lehrlingsweihe in der neu gegründeten Loge "Emanuel zur Maienblume" und zwar, ohne daß vorher über seine Würdigkeit, die außer allem Zweisel stand, abgestimmt worden war. Bald darauf gründete er selbst eine Loge "Clisa zum warmen Herzen", meist aus Brüdern des Zinnendorff'schen Systems bestehend, und übernahm nach erhaltener Meisterweihe in ihr den ersten Hammer. Inzwischen blieb sie nicht lange in Thätigkeit. Schröder ging nach Wien, wo er dis 1785 blieb. Nach Hamburg zurückgekehrt, berief ihn das Vertrauen seiner Brüder wider sein Erwarten und trotz seiner mehrjährigen Unthätigkeit für den Bund zur Leitung der Loge "Emanuel", in der er dis zum Jahre 1799 den ersten Hammer führte.

samburg. Die Hamburger Logen fühlten nach dem Zerfall der strikten Observanz keinen sesten Boden unter ihren Füßen und sehnten sich daher nach besseren Zuständen. Die Unterhandlungen mit Franksurt und Wehlar, wo man Hamburg als dritte Directorialloge in den eklektischen Bund aufzunehmen wünschte, waren erfolglos geblieben. Man begrüßte daher mit Freuden die Ankunst des von der englischen Großloge zum Repräsentanten in Deutschland ernannten Br. August von Gräse, der nach Aushebung des bekannten Vertrags mit der Großen Landesloge in Berlin sosort das alte Verhältniß mit England wieder herstellte, indem er den Br. von Exter in das Amt eines englischen Provinzial-Großmeisters von Hamburg, Vremen und Niedersachsen einsetze. Die

früher in zwei zusammengezogenen Logen hatte man wieber in vier getheilt und diefen schloß sich 1795 die Loge "Ferdinand jum Felsen" als fünfte an. Gin regeres Leben erwachte bort indessen erst nach Br. Schröders Bahl zum Meister vom Stuhl ber Loge "Emanuel" (1787). "Bei Antritt feines Amtes," fagt Br. von Befeler, "aelobte er sich fortan unermüblich und aus allen seinen Kräften dem Besten der Maurerei und unseren Logen sich zu widmen, und dies hat er im weitesten Umfange gehalten. Er ging von dem Gefichtspunkte aus, daß die Freimaurerei von England ber auf bas feste Land gekommen sei, und so waren ihm bas englische Constitutionenbuch und das altenglische Ritual die Haupturkunden der Brüberschaft. Er betrachtete sie als die einzige, woraus man den Aweck und das Wesen der Maurerei könnte kennen lernen und nach welchen man sie beurtheilen dürfte." Die ihm balb nach Beginn seiner Wirksamkeit übertragene Revision der Gefete vollzog er (1788) in ausgezeichneter Weise und ist es sein Verdienst, der Erste gewesen zu sein, der in Deutschland auf die Urgesetze bes Bundes Pflichten) vollständig und rüchaltlos (bie sogenannten Aten zurückging. Nicht minder verdient aber machte er sich durch die Rettung der maurerischen Symbolik und später durch die Bearbeitung und Einführung bes sogenannten altenglischen Rituals.

Als man nämlich 1789 in der Reform des Logenwesens in Hamdurg so weit gehen wollte, alle freimaurerischen Gebräuche abzuschaffen, gelang es seiner Beredsamkeit, die Brüder für die Beibehaltung derselben zu gewinnen, da er wohl erkannt hatte, daß mit der Form auch das Wesen der Freimaurerei zerstört werden könnte. "Die Symbole ausheben," rief er aus, "heißt die Freimaurerei ausheben. Durch Verwerfung der Hieroglyphen und Gebräuche will man uns etwas sehr Bichtiges, etwas Unersehliches nehmen; man will die Kette zerreißen, die uns an so viele Tausend zerstreute Brüder knüpft; eine Kette, der Mancher seine Wohlfahrt, die Freuden seines Lebens und selbst sein Leben zu danken hat."

Im Jahre 1790 ward\*) ein Ausschuß zur Abstellung ber



<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. Buek's Rebe bei ber Feier bes 50jährigen Bestehens ber Hamburger Großloge 1861 in "van Dalen's". Freimaurer-Ralender für 1862, S. 188.

bamals gang und gäben und zur Vermeidung künftiger Frrungen unter Schröders Borsit ernannt, von welchem zunächst die Abschaffung der bisherigen Schottenlogen und die Zurücksührung auf die brei Johannisgrade ausging, dann die Einsetung der Schatzund Almosen-Comités in der Art, wie sie noch jetzt besteht, endlich die Stistung der Kranken-Justitute, in welche am 3. Oktober 1795 die ersten Kranken ausgenommen wurden. Nach dem Tode des Br. von Exter (1799) ward Br. Dr. Beckmann Provinzial-Großmeister, Br. Schröder sein Deputirter. Diesen beiden Brüdern standen als treue Freunde und Rathgeber, gleichsam als wissenschaftliche Secundanten, die Brüder von Halem, Heider u. A. zur Seite, vor Allem aber Br. Prosessor Meyer in Brahmstädt, der durch seinen klaren Berstand, sein richtiges Urtheil und sein umfassendes Wissen, namentlich auf dem Gebiete der Geschichte, von wesentlichem Sinslusse auf ihre Bestrebungen war.

Das älteste und ächte Aufnahme-Kitual glaubte Br. Schröber in der Schrift "Jachin and Boas" gefunden zu haben; dieses überssepte und bearbeitete er in Verbindung mit Br. Meyer zeitgemäß, und um 29. Januar 1801 ward es angenommen und eingesührt. Dieses durch seine edle Einsachheit ansprechende Ritual sand bald bei vielen Logen Deutschlands Singang, wie denn anch die eingessührten Verdesserungen der Großloge von Hamburg mehre Tochterslogen (Drei Sterne in Rostock, Golbener Hisch in Oldenburg, Weltkugel in Lübeck, Amalia in Weimar u. A.) zusührten, so daß sie im Jahre 1811 bereits deren 12 zählte.

ver Enginnd. Nach dem Borbilde Feßlers, der die Idee blos wissenschaftlicher Erkenntnisstusen zuerst verwirklichte, begründete Schröder auch bei den unter Hamburg arbeitenden und einigen andern Logen einen historischen Engbund, nur aus Freimaurer- Meistern bestehend, die sich blos mit dem Studium der verschiebenen Systeme und Grade der Maurerei beschäftigen, und gestätzt auf die Anersennung, daß die Maurerei in den drei Johannisgraden abgeschlossen sein Der Engbund der Hamburger Logen, der im Oktober 1802 seine erste Versammlung hielt, bildet den Mittelspunkt (Mutterbund) sämmtlicher Vereine, die mit diesem vermittelst einer Cirkel-Correspondenz in fester Verbindung stehen.

Das "Constitutionsbuch der Großen Provinzial = Loge von Ham=

burg und Niedersachsen" (Hamburg, 1801) sagt über diese Kenntnißstusse, mit der anfangs auch eine Art Ginweihung verbunden war:

- 1) "So weise es im Jahre 1790 war, alle sogenannten böberen Grabe auf immer abzuschaffen, weil fie, insofern man fie als eine Portsetung der Freimaurerei ausgibt, ein Wert ber Touschung find, so hat boch die Erfahrung gelehrt, daß nicht alle Brüber sich mit ben vortrefflichen Lehren in den brei Graden, welche, nebit ber Constitution, ben Geift ber Brüberschaft enthalten, begnügen und mähnen, daß diefes ober jenes Suftem bewundernswürdige ober gar übernatürliche Kenntniffe besitze. Um solche wißbegierige und babei aute Britder, die es ernstlich mit der Freimaurerei meinen, vor aller Schwarmerei und ihren ungabligen fchlimmen Rolgen zu bewahren, ift eine Renntnifftufe errichtet worben, zu welcher eine alückliche Ballotage den Zutritt gestattet. bort zu erlangenden Kenntnisse nicht zum Logenarchive gebören, sonbern von einigen Brübern sehr mühlam und mit beträchtlichen Rosten gesammelt sind, so folgt natürlich daraus, daß kein Bruder ein Recht zu dieser Kenntnifftufe hat, beren Berfaffung folgende Punkte erklären.
- 2) Diese Kenntnißstuse hat schlechterbings nichts mit der Regierung und Verwaltung weder der Provinzialloge, noch der ihr untergeordneten Logen zu schaffen.
- 3) Um den Logen alles Mißtrauen zu benehmen, daß die Stufe je Eingriffe in ihre Rechte machen könne, sind außer dem Provinzial Großmeister, dem deputirten Großmeister und den Großsaufsehern auch die Meister von den Stählen als Repräsentanten der Logen die gebornen Mitglieder dieser Kenntnißsuse" u. s. w. untbute über den Br. Moßdorf (Lenning, Encycl., I. Bd., 1882) meint: "Diese Engbünde bewirken zwar allerdings manches einzelne Gute und wecken vorzüglich ein heilsames Rachdeuten über die nahe liegenden Gegenstände; allein sie können, ihrer inneren Einrichtung nach und weil sie sich von der übrigen Brüderschaft ausschließen, nicht leisten und haben dis jeht durchaus nicht geleistet, was sie leisten könnten." Br. Weller bemerkt in seiner "Geschichte der Freimaurerei in Deutschland", von den tüchtigken Mits

aliebern bes Engbundes wurde burchaus nicht verkannt, "bak

feine Wirksamkeit vorüber und es an der Zeit sei, die gewonnenen Früchte für das Ganze nuthar zu machen. Belcher Schaden ist nicht für die Geschichte der Freimaureret erwachsen allein dadurch, daß man die Forschungen des eben so kundigen und unparteilschen, wie weltersahrenen und liebenswürdigen Bruders. Schröber (gegen seinen eigenen Willen) hinter Schloß und Riegel hält!"\*)

Die Profloge. Der Bemühungen bes Br. Schröber für Begründung bes Großlogen Bereins haben wir (S. 93) bereits gedacht, so daß uns nur noch erübrigt, ber Unabhängigkeits Erklärung der Propinzialloge Erwähnung zu thun, zu welcher die traurigen politischen Berhältnisse drängten. Da in Folge der Continentalsperre Hamburg ohnehin von England getrennt war und die Perbindung mit der Mutterloge "bedenklich und gefahrdrohend" erschien, so erklärte sich die Provinzialloge zu Anfang des Jahres 1811 zu einer unabhängigen, selbskist ändigen Großloge. An ihre Spitze trat Br. Beckmann als Großmeister, während Br. Schröder als dessen Deputirter wirkte, dis er 1814 nach dessen Hincheiden trotz seines hohen Alters den ersten Hammer erhielt und übernahm, den er dann dis zu seinem Tode (1816) führte.

### 6) Die Freimaurerei in Baben, Bayern, Sachfen, Defterreich zc.

Die Freimaurerei in den bisher nicht besprochenen deutschen Landen war den mannichsachsten Schicksalen ausgesetzt. Zu den reformatorischen Umgestaltungen von innen heraus kamen da und dort noch die politischen Verhältnisse, die Auslösung des deutschen Reiches und mehrsacher Regierungswechsel und die dadurch bedingten Veränderungen. In einem Staate, Desterreich, wurde während dieser Periode die Freimaurerei völlig unterdrückt und ausgehoben.

Baben. Als im Jahre 1785 ein durfürstliches Decret alle ge-



<sup>\*)</sup> Auch bem Berfaffer D. find nicht nur die auf das schwebische System bezüglichen Akten aus diplomatischen Rücksichten, sondern auch Schröbers Materialien vom Mutter-Engbund vorenthalten worden.

beimen Versammlungen in ben pfalzbanrischen Staaten. bamals Mannheim gehörte, verboten hatte, stellten die Brüder ihre Arbeiten ein. Unter günftigeren Umftänden ward im Jahre 1805 in Mannbeim eine neue Loge gestiftet, beren erfte Versammlung am 14. Oftober in ber Wohnung des Br. Keiherrn Karl von Dalberg stattfand, und bie im folgenden Jahre den Namen "Karl zur Eintracht" annahm. \*) Da man die Unterordnung unter eine auswärtige maurerische Obergewalt für gefährlich hielt und in felbständiger Stellung zum Besten ber Menschheit nachdrücklicher wirken zu können glaubte, so entschloß man sich zur Bildung eines unabhängigen Großorients von Baben. Die Mannheimer Loge erklärte sich zu einem folchen, und alle bamals babischen Logen ertannten die neue Oberbehörde bereitwillig an, besaleichen 1807 ber Großorient von Frankreich, welcher ihr seine Rituale zugehen ließ. Br. Fürft Rarl von Dienburg ward jum Grofmeister gewählt. Der Groforient von Baben ftiftete am 17. Januar 1809 bie Loge "Rarl und Stephanie jur harmonie" in Mannheim; außerbem arbeitete unter ihm noch eine Loge in Bruchsal.

Die Logen in Carlsruhe, Freiburg und Heibelberg schlossen 1809 unter bem Namen "Großer Landeslogen-Berein von Baden" und mit wechselndem Directorium unter sich ein Bündniß, welches vom Großorient, der "Freiheit und Einigkeit über alles schätte", in brüderlicher Weise anerkannt wurde.

Beibe Behörden arbeiteten friedlich nebeneinander, bis im Jahre 1813 Großherzog Karl Ludwig Friedrich alle geheimen Gesellschaften ohne Ausnahme verbot. —

Japern. In Bayern war leiber ber Illuminatismus die Ursache zur Unterdrückung der Freimaurerei. Rach dem Erscheinen des chursürklichen Sdicts vom Jahre 1784 erließ die Loge "Theodor zum guten Rath" in München sofort ein Rundschreiben an ihre Mitglieder und an alle Logen, worin sie sich gegen die wider sie erhobenen ungerechten Anschuldigungen vertheidigte, zugleich aber auch ihre Deckung erklärte. \*\*) Bon dieser Zeit ab gab es in Bayern

<sup>\*)</sup> Bergl. Burmann, Mr. Archiv. Mannheim, 1809, S. 47 ff.

Den Wortlaut vergl. "Wiener Journal für Freimaurer" I. 3 S. 245." II. 1 S. 123 ff.

keine Loge mehr, bis in den Jahren 1806—10 die prensischen Kürstenthümer Bayreuth und Anspach, sowie die freie Reichsfadt Kürnberg\*) an dieses Königreich siesen. Die hier bestehenden Logen wurden unter gewissen Bedingungen geduldet; nur den Staatsdienern wurde der Eintritt in dieselben streng verboten. Da in Folge eines Rescripts des königt. General Landcommissariats in Franken vom Jahre 1807 den Logen auch alle Correspondenz mit auswärtigen Logen untersagt war, so schied, trotz der milben Auslegung dieses Berbots, die Loge zu Anspach aus dem Berbande der Großloge zu den drei Weltkugeln in Berlin aus, ward aber von dieser als Provinzialloge von Franken unter dem Namen "Anacharsis zum erhabenen Zweck" constituirt. Später ging diese nebst mehren anderen fränkischen Logen (Pappenheim, Kentweinsdorf) ganz ein.

Die ehebem zur strikten Observanz gehörige Loge "zur Sonne" in Bapreuth hatte sich im Jahre 1800, als die Stadt unter preußischer Herrschaft stand, der Großloge "Royal Pork z. Fr." in Berlin angeschlossen und war von dieser als Provinzial-Großloge (Großmeister Graf von Giech) eingesett worden. Als solche nahm sie natürlich das Feßler'sche System, sowie dessen Verkassungs-Entwurf (Grundvertrag und Statuten) an. Das Gesehuch der Provinzial-Großloge (Consistorialbirector Schunter, Provinzial-Großmeister) ward im Jahre 1810—11 revidirt. Zur Provinzial-Großloge gehörten damals nur die beiden Logen in Hos, eine zu Fürth und die St. Johannisloge "Eleusis zur Verschwiegenheit" in Bapreuth.

Sachien. Um die in Sachsen bestehenden Logen von dem Einflusse auswärtiger Großlogen unabhängig zu machen und unter sich zu einigen, lud schon im Jahre 1805 Br. von Brand (königk. sächst Justizrath) die sächsischen Logen zu einem Convente ein, wo man sich über die Grundlagen der Bereinigung verständigte. \*\*) Diese selbst aber gelang vorläufig noch nicht; erst im Jahre 1811

<sup>\*)</sup> Ueber die Borgange in Nurnberg vergl. Geift, kurzgefaßte Geschichte ber Loge "Joseph zur Ginigkeit" in Nurnberg von 1761—1861.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Rebe bes deputirten Großmeisters, Br. D. L. Erbmann beim 50jährigen Jubiläum der Großen Landesloge von Sachsen "Fretmaurer-Zig." 1862, Rr. 1.

tam fie zu Stande und zwar auf einer Generalversammlung zu Dresben, an welcher bie Bevollmächtigten von zwölf Logen Theil Die äußeren Reitverhältniffe branaten bamals mehr als je zur Einigung. "Der Uebermuth eines Gewaltigen, ber keine andere Macht auf Erden bulben wollte, als die seine, laftete schwer anf der Welt und am schwersten auf dem beutschen Baterlande. Alles, was nicht ihren Blänen diente, wurde von der Gewaltherrschaft mit Mißtrauen betrachtet; ein Geheimbund für ibeale Interessen konnte leicht ben Berdacht bes Machthabers erregen." Und er hatte sich wirklich geregt und die Nothwendigkeit eines engeren Anschluffes Allen bargethan, so bag nunmehr die Gründung einer fächfischen Großloge gelingen mußte. Die wichtigsten Bunkte. worüber man übereinfam, lauteten dahin, daß von einem Sinwirfen auf Gleichheit der sich vereinigenden Logen in Spstem und Ritual abzusehen sei, daß man nur die St. Johannisloge anertenne, daß man unter biefen Boraussetzungen eine Große Landesloge, aus Deputirten sämmtlicher Logen bestehend, errichten und endlich, daß man dem Minister die Resultate vorlegen und confibentiell bitten wolle, ben König damit bekannt zu machen. August ber Gerechte, ber Fürst mit ber Politik bes ehrlichen Mannes, ber ehrliche Mann, ber ehrlichen Männern auch gern glaubt und vertraut, ließ der Maurerei eine unbearawohnte Dulbung angedeihen.

Aus der Beamtenwahl für die neue Oberbehörde gingen hervor: Br. von Rackwiß, (Oberküchenmeister) als Großmeister;
Br. von Zeschau, (Generallientenant) als deputirter Großmeister;
Br. Winkler, als correspondirender Großsecretär. Bezüglich des Rituals, nach welchem die Großloge arbeiten sollte, entschied man sich für das Schröder'sche. Am 27. September 1811 wurde der Grundvertrag berathen und vollzogen. Außer dem schon erwähnten Br. von Brand hat sich auch Br. Minister von Nostiz und Jänkendorf große Verdienste um das Gelingen des ins Werk gesehten Planes erworden.

In Folge ber gestatteten Freiheit in ber Arbeitsweise ist bei ben Logen in Freiberg und Chemnit bas Feßler'sche Ritual üblich, während die Loge in Bauten nach dem der Großloge "zu den drei Weltkugeln" in Berlin arbeitet, unter der sie auch in ritueller und doctrineller hinsicht steht.

Nach und nach schlossen sich sämmtliche sächsische Logen dem Bunde an, mit Ausnahme der noch heute isolirten Loge "Minerva zu den drei Palmen" in Leipzig. Aus demselben traten aber wieder aus, zunächst die Loge "Balduin zur Linde" in Leipzig, welche seitdem ebenfalls selbstständig und unabhängig geblieben, sowie später die Logen in den an Preußen gefallenen Landestheilen (Görlig, Guben u. s. w.), welche sich in Folge des bekannten Monopol-Schicts einer der drei preußischen Großlogen anschließen mußten. —

Deftereich. Bir haben die Entwicklung der Maurerei in Oefterereich bis zur Gründung einer selbständigen Großen Landesloge in Wien verfolgt. Sie war der allgemeine Mittelpunkt aller österreichischen Logen, aus deren Vertretern sie gebildet war, und hielt allhalbsjährlich ihre ordentlichen Versammlungen, während die unter ihr stehenden Provinziallogen alle drei Monate und die Bezirkslogen wöchentlich Sitzung hielten.\*) Alles wurde versassungsgemäß durch Stimmenmehrheit entschieden.

Die Regierungszeit des Raifers Joseph II. war die glücklichste für die Maurerei ber f. f. österreichischen Staaten. Dieser aufgeklärte Monarch ließ sich trot aller Einreden nicht zu einem Berbote bes Bundes bewegen; nur bestimmte er in einem eigenhändig geschriebenen Cabinetsbefehle vom 1. Dezember 1785, daß blos in ben Hauptstädten seines Reiches Logen errichtet werden sollten und zwar an keinem Orte mehr als brei; ferner, bag die Mitgliederlisten eingereicht und die Versammlungstage, sowie die Logenmeister bem Ministerium angezeigt werden mußten, dagegen aber alle Regierungen angewiesen seien, den Freimaurern Aufnahme, Schut und Freiheit angedeihen zu laffen. Diese Zusicherung kaiserlichen Schutes ward von den Brüdern mit großer Freude aufgenommen; die angesehensten Persönlichkeiten schlossen sich dem Bunde an; die maurerischen Werkstätten widerhallten vom Lobe des väterlichen Landesfürsten, und eifrig mar man bestrebt, sich seines Vertrauens murbig zu erweisen. Dieser Verordnung gemäß murben aus ben bisherigen acht Wiener Logen zwei neue gebildet, eine unter bem Namen "zur Wahrheit", die andere unter dem "zur neugefrönten hoffnung".

<sup>\*)</sup> Bergl. "Wiener Journal für Freimaurer" III. 1 S. 193 ff.

Die Sogen "zur Beständigkeit" und "zum heiligen Joseph" stellten ihre Thätigkeit ganz ein. Die beiden oben genannten aber wetteskerten mit einander in treuer Erfüllung der maurerischen Pflichten, und ihre segensreiche Thätigkeit erstreckte sich nach allen Seiten; von ihnen ging eine der tresslichsten maurerischen Zeitschriften, das "Wiener Journal für Freimaurer" aus, welches in einer Auslage von wahrscheinlich 1000 Exemplaren überall hin Licht verbreitete und auf welches wir später zurücktommen werden; herrliche Züge des Selmuths, der Opferfreudigkeit und thätiger Unterstützung Armer und Verlassener sind uns sowohl von den Wiener, wie insbesondere von den Vrager Logen\*) ausbewahrt.

Mit dem Auge Josephs II. war auch der Glücksstern der Maurerei in Desterreich erblichen. Unter ber Regierung des Kaisers Frang II., in jener Zeit bes allgemeinen Miftrauens gegen ben Bund, befanden sich Mitalieder einer antismaurerischen Bropaganda in Wien, an deren Spipe Professor Hofmann, ein ehemaliger Maurer, an ber Verdächtigung des Bundes arbeitete. Im britten Hefte einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift hatte er fich in bitterster Weise über die Entstehung und mögliche Schädlichkeit ber geheimen Orden und Factionen ausgelassen, nachdem er schon im zweiten angedeutet, der Factionsgeift habe seine Sipe und Tempel in Wien, Prag, Best und Dien und tropbem versichere man, es sei überall keine Gefahr. Daraufhin erließen am 28. August 1792 die vereinigten drei Brager Logen eine "Erklärung an das Aublikum", wortn sie "voll Gefühl ihrer eigenen Unschuld, aber auch voll des Bunfches, eine falsche Beschuldigung nicht länger tragen zu dürfen", ben Professor Sofmann laut aufforderten, ,entweder ohne Bintelzüge zu fagen, mas er weiß, ober eben so ehrlich zu widerrufen, als er vorsichtig anklagte" und worin sie barthun, daß die drei Prager Logen weber zu den geheimen Gesellschaften gehören, noch in ben Augen unbefangener Patrioten jemals für gefährlich gelten könnten. \*\*) Unter bem genannten Fürsten wurden sämmtliche Logen

<sup>\*)</sup> Bergl. a. a. D. I. 2 und III. 1, somie "Lewis, Geschichte ber Freismaurerei in Defterreich; Wien, 1861", S. 32 ff.

<sup>\*\*)</sup> Den Wortlaut vergl. in "Freimaurer = 3tg.", 1857, Ar. 51. Dieses Schriftstud fand ich nebst mehren andern (Mitgliederliste, Gesänge 2c.) in Prag und übergab es bem Archiv meiner Loge in Bayreuth.

in Desterreich aufgehoben. Um recht sieher zu gehen, daß sein Berbot auch gehörige Beachtung finde, bestimmte er noch durch eine besondere Verstügung vom 23. April 1801, daß jeder Staatsdieuer einen Revers ausstellen und eidlich bekräftigen müsse, keiner gesheimen Gesellschaft anzugehören und sich nie zum Beitritt zu einer solchen bewegen zu lassen. —

Im Jahr 1784 bestand die Große Landesloge ju Wien aus

folgenden Johannis- und Provinziallogen:

- a) Zur Provinzialloge von Böhmen gehörten: Die Loge "zu den vereinigten Freunden" und "zur aufgehenden Sonne" in Brünn; "zur Aufrichtigkeit" in Klattau; "zu den drei gekrönten Säulen", "zu den drei gekrönten Sternen", "zur Union" und "Wahrheit und Einigkeit" in Prag.
- b) Zur Provinzialloge von Galizien: Die Loge "zur aufrichtigen Freundschaft" und "zur runden Lafel" in Lemberg; "zu den drei rothen Bändern" in Tarnow; "zu den drei weißen Lilien" in Temeswar.
- c) Zur Provinzialloge der öfterreichischen Lombardei: Die Loge "St. Paul Celeste" in Cremona; "a la Concordia" zu Mailand.
- d) Zur Provinzialloge von Desterreich: Die Loge "zur edlen Aussicht" in Freiburg i. Br.; "zur Freimüthigfeit" in Görz; "zu den vereinigten Herzen" in Grat; "zur wohlthätigen Marianne" in Klagenfurt; "zu den drei Bergen" und "zum symbolischen Cylinder" in Insbruck; "zu den sieben Weisen" in Linz; "zu den drei vereinigten Wässer" in Passau; "zur Harmonie" und "allgemeinen Eintracht" in Triest; "zu den drei Adlern", "zur Beständigkeit", "zur wahren Eintracht", "zu den drei Feuern", "zur gekrönten Hossnung", "zum heiligen Joseph", "zum Palmbaum" und "zur Wohlthätigkeit" in Wien.
- e) Zur Provinzialloge von Siebenhürgen: Die Loge "Andreas zu den drei Kleeblättern" und "zum geheiligten . Eifer" in Hermannstadt; — "zu den tugendhaften Weltbürgern" zu St. Philipp in der Bucowina.

f) Zur Provinzialloge von Ungarn: Die Loge "zur Klugheit" in Agram; — "zur Tapferkeit" in Karlkadt; — "zum goldenen Rad" in Eberau; — "zu den tugendhaften Reisenden" in Eperies; — "zur Wachsamkeit" in Esses; — "zur Wachsamkeit" in Esses; — "zur Großmuth" in Tagendhaften Pilgrim" zu Gyarmath; — "zur Großmuth" in Pest; — "zur Sicherheit" und "zur Verschwiegenheit" in Preßburg; — "zum guten Rath" und "zur Freundschaft" in Warasdin.

(Die Logen in ben Niederlanden gehörten nicht zur öfterreichischen Großen Landesloge.) —

Benphalen. Rach der Errichtung des Königreichs Westphalen unter Hieronymus Napoleon wurde eine Großloge für dieses Königreich in Cassel errichtet, die aber zugleich mit der Wandlung der politichen Verhältnisse im Jahre 1813 wieder einging.

Sannover. Während der französischen Herschaft in Deutschland stellten sowohl die englische Provinzial-Großloge, wie die Loge "Friedrich zum weißen Pferde" in Hannover ihre Thätigkeit ein; auch nahmen die dortigen Brüder an den Arheiten einer 1803 errichteten französischen Loge "Reunion des amis" keinen Antheil.\*) Während der Besehung des Landes durch Preußen (1806) schloßsich die Loge "zum schwarzen Bär", um den segensreichen Arbeiten ihren Fortgang zu lassen und dem preußischen Edicte zu gehorchen, der Großen National-Wutterloge "zu den drei Weltkugeln" in Berlin an, aber nur provisorisch, was in liberaler Weise gesnehmigt wurde. Im Jahre 1809 wurde dieses Verhältniß wieder aelöst.

Im Jahre 1807 öffnete die Loge "Friedrich zum weißen Pferde" von Neuem ihren Tempel und feierte 1808 unter der Leistung ihres neugewählten Stuhlmeisters, des Br. Grafen von Kielmannsegge, das Johannissest.

Die Provinzialloge hatte sich, während Hannover dem Königreich Westphalen einverleibt und weil in dieser Zeit der Verkehr mit England sehr erschwert war, der Großen Loge von Hamburg ange-

<sup>\*)</sup> Bergl. "Die Freimaurerei im D. von Hannover". H. 1859. S. 37 ff. S. 60 ff.

schlossen, nachdem fie icon früher bas Schröber'iche System angenommen.

Im Jahre 1813 wurden zwischen den Logen "Friedrich zum weißen Pferde" und "zum schwarzen Bär", die inzwischen (1810) statt des Zinnendorf'schen das altenglische Ritual angenommen, ein engerer Berein zur gemeinsamen Bearbeitung der Kenntnißstuse geschlossen, wobei die Loge "zum schwarzen Bär" insofern gewann, als ihr dadurch der Zugang zu dem reichen Archive und der werth-vollen Bibliothek jener Loge geöffnet wurde.

#### 7) Freimaurerei und Aftermaurerei. (Die sogenannte Judenfrage.)

Obgleich bas Grundgeset bes Maurerbundes (§ 1 der alten Pflichten) sich flar und bestimmt dabin ausspricht, daß die Aufnahme = Suchenden nur ju ber Religion zu verpflichten feien, worin alle Menschen übereinstimmen und daß der Bund, über die trennenden Schranken und Scheidemande bes gewöhnlichen Lebens hinaus, der Mittelpunkt zu freundschaftlicher Bereinigung aller Gutgefinnten aus allerlei Bolk sein wolle, und obgleich auch im Ritual die Allgemeinheit des Bundes ausgesprochen ist, hat man doch die Frage, ob Nichtchristen Mitglieder der Brüderschaft sein können, seit Ende bes vorigen Sahrhunderts vielfach verneint. Angesichts der niedrigen Bildungsstufe, auf welcher das seit Sahrhunderten geächtete und unter schmählichem Druck seufzende Judenthum sich früher befand, und bei ber übertriebenen Rücksichtnahme auf Einzelheiten des Rituals, welche der Aufnahmefähigkeit von Nichtchristen zu widerstreben schienen, ist diese Verneinung leicht zu begreifen, einigermaßen auch wohl zu entschuldigen, so sehr sie auch bem Geiste unserer Runft und bem Begriffe bes Bundes ber Bunde zuwider läuft.

Einer der Ersten, der diese Frage in Deutschland anregte, war Br. G. E. Lessing in der Fortsetzung seiner Gespräche über Freismaurerei\*) (1780). Auch in den Logen kam sie schon frühzeitig

<sup>\*)</sup> Bergl. Leffing's Ernft und Falk. Erläutert von Merzborf. Hannover, 1855, S. 39 u. Anm. 34.

zur Sprache, wie z. B. in der Loge "Friedrich zum weißen Pferde" in Hannover in den 80er Jahren\*), wo sie, nach Br. Boigt's Meinung, wahrscheinlich durch das Buch: "Werden und können Israeliten zu Freimaurern aufgenommen werden? Hamburg, 1788" von dem asiatischen Br. H. von Ecker und Eckhoffen angeregt sein mochte. In einer von diesem Bruder zu Hamburg gegründeten sogenannten Melchisedekloge waren Israeliten Mitzglieder; dagegen hatte 1766 die Provinzialloge von Frankfurt a. M. eine von Cassel nachgesuchte Constitution zur Gründung einer Loge deshalb nicht gewährt, weil sich bei näherer Erkundigung ergab, daß sich unter den Stiftern ein Sohn Israels befand. \*\*)

In Deutschland erhielt biese Frage erst praktische Bedeutung, nachdem sie in England und Frankreich längst entschieden war und zwar im Sinne der Maurerei zu Gunsten der Nichtchristen.

Eine Tolerangs Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gründeten, \*\*\*) unter dem Namen einer Toleranzloge, die Brüder von Hirschfeld und Catter zu Berlin eine maurerische Werkstätte, "damit durch die Maurerei die Juden den Christen näher gedracht und veraltete Vorurtheile derselben verwischt, damit die Juden gewissermaßen menschlicher gemacht und zu einer höheren Stuse der geistigen Vildung erhoben würden." Das Gesuch dieser Loge um Constitution ward von der Großen Landesloge, nach deren System sie arbeitete, mit Stolz abgewiesen; dagegen gewährte ihr König Friedrich Wilhelm III. bereitwillig seinen Schuß. Trot dieses königlichen Protektoriums stellte sie später dennoch ihre Arbeiten ein.

Die Loge pur aufgehenden In Frankfurt entstand im Jahre 1808 eine andere morgenrötze. derartige Loge, indem am 12. Juni die aus israelistischen Brüdern bestehende Loge "zur aufgehenden Morgenrötze" von der Loge "les Amis Réunis" zu Mainz unter Constitution des "Grand Orient de France" gestistet ward. Die dortigen christlichen Logen versagten aber der neuen Schwester nicht nur die Anerkennung, sondern vermieden auch zunächst allen brüderlichen Berkehr mit ihr, ein Verhältniß, das sich erst später änderte.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Freimaurerei im D. von Hannover", S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. "Keller, Deutschl.", S. 242.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. "Lenning, Encycl.", III. S. 533.

# E. Die Maurerei im Norden.

## a) Belgien.

Wenn auch unterbrückt und vielfach angefeindet, hatte fich die Freimaurerei in den österreichischen Niederlanden, bei wechselndem Schickfale, boch erhalten, so bag im Jahre 1785 unter ber vereinigten Provinzialloge, welche sich der Wiener Landesloge nicht anschloß, sechszehn Töchter arbeiteten, barunter eine zu Antwerpen, vier zu Bruffel und drei zu Gent. Die älteste von ihnen war die Loge la parfaite Union zu Mons, welche 1721 gegründet, dann eingegangen und endlich wieder eröffnet war. Das Ebict bes Raifers Joseph II. vom 9. Januar 1786 gewährte ben Logen zwar Dulbung, jedoch nur unter der Beschränkung auf die Sauptstädte ber Provinzen. In Folge bessen mußten die meisten Werkstätten ihre Arbeiten einstellen; manche Brüder zogen sich ohnehin zuruck, weil man glaubte, der Kaiser wolle die Brüderschaft für seine politischen Zwecke gebrauchen, insbesondere um die Niederlande zu germanifiren. Die Logen bestanden damals aus der Elite ber Nation\*); die liberale Partei war zahlreich vertreten; so gehörten unter Anderen die Herzöge von Arenberg und von Urfel und ber Graf La Mark bem Bunde an. In Folge ber freisinnigen und nationalen Haltung ber Brüberschaft hob Joseph II. im Mai 1786 alle Logen Belgiens bis auf drei in Brüffel auf. besto weniger aber bestanden einige im Geheimen fort, wie die Loge Frères Réunis zu Tournan und zwei zu Mons. Beim Ausbruch ber französischen Revolution wurde vollends alle maurerische Thätig= feit untersagt. Die Sturme, welche nunmehr über bas Land bahinbrausten, waren ber Sache nicht günftig. Die beiben Logen

<sup>\*)</sup> Bergi. Cordier, Histoire de l'Ordre Maç. en Belgique, p. 502 u. 523 ff.

zu Mons begannen im Jahre 1798 ihre Arbeiten von Neuem; beschleichen wurden von dieser Zeit an verschiedene Logen nom Grand Orient de France gegründet. An die Wiedereröffnung einer unabhängigen Großloge war während der französischen Herrschaft durchaus nicht zu denken, und so schlossen sich demn die wenigen noch übrigen Logen dem Grand Orient an.

## b) Holland.

Dem Nationalsharafter der Holländer gemäß, hat sich bei ihnen das Maurerthum von allen Neuerungen und Systemstreitigsteiten, wie sie anderwärts vorkamen, so ziemlich frei erhalten. Ansangs blieben die Logen dem System der Großen Loge von England treu, und erst später nahmen sie die vier höheren Grade der französischen schottischen Maurerei an.

Im Jahre 1798, seinem letten Lebensjahre, beschloß Br. von Boepelaar, der bereits am 15. November 1784 sein 25jähriges Jubilaum als National-Großmeister gefeiert, seinen Brüdern ein neues Geset buch vorlegen zu lassen, was am 28. Mai auch wirtlich geschah.\*) Diesem zufolge leitet die Großloge nur die drei symbolischen Grade, mährend die vier Hochgrade unter einem Großcavitel stehen und von diesem gespendet werden sollen. - In bemselben Jahre wurde Br. Baron J. van Teylingen jum Grofmeister erwählt. Unter seiner Hammerführung vermehrte sich die Zahl der Logen im Inlande, wie in den Colonien; es wurden gegründet: 1799 eine Loge zu Berbice und eine Felbloge bei der 40. Halbbrigade; 1800 bie Logen zu Alkmar, St. Martin, St. Euftache, Rierickee und Schiedam und im folgenden Jahre zu Delft, Samarang, Goes, Gouda, Zwolle und auf dem Cap der guten Hoffnung. Im Jahre 1801 kam es auch zum ersten Mal in Holland por. daß eine Loge (La Bien Aimée zu Amsterdam) eine Versammlung in Gegenwart von Damen hielt; die Große Loge verbot indeffen (am 10. Juni 1810) das fernere Abhalten von Aboptionslogen.

Im allgemeinen Interesse bes Bundes, das ift, um die gegen benselben vielsach erhobenen Beschuldigungen unwirksam zu machen

<sup>\*)</sup> Bergl. Rebold, Histoire etc. p. 179 u. "Latomia", Bb. II. S. 186.

und der Wahrheit zu ihrem Rechte zu verhelfen, schrieb die Große Loge von Holland eine Preisfrage aus, indem sie demjemigen, der die Schmähschriften Baruels, Robisons u. A. am Besten widerslegen würde, am 26. Juni 1802 eine 50 holländische Dukaten werthe Denkmünze versprach. Der dadurch angestrebte Zweck ward jedoch schon vorher erreicht, da Staatsrath Mounier seine Schrift "Neber den angeblichen Einsluß der Philosophen, Freimaurer und Iluminaten auf die französische Revolution" im Jahre 1801 (deutschund französisch dei Cotta) hatte erscheinen lassen. In ihr hatten jene Anklagen die gebührende Widerlegung gefunden.

Im Jahre 1804 wurde Br. C. G. Bylefelb zum (5.) Großmeister erwählt, dem 1810 Br. Bousquet und 1812 Br. S. W. Barnaart im Amte nachfolgten. Letterer war der siebente, der biese Würde bekleibete.

Eine unangenehmere Streitigkeit, welche 1808 entstanden war in Folge von Gigenmächtigkeiten, welche fich die Würdentrager ber Loge Union Royale zu Haag erlaubt und wodurch sie sich die Ausschließung aus dem Bunde zugezogen hatten, murde glücklicher Weise durch die damalige Provinzial-Großloge von Hamburg und Niedersachsen beigelegt, beren Bermittlung man in Anspruch genommen hatte. In bemfelben Jahre fetten fich bie hollanbischen Brüber ein icones und würdiges Denkmal ihrer Menschenliebe und Wohlthätigkeit burch bie Gründung einer Blindenanstalt in Umfterbam, welche ohne Beifteuer ber Stadt auf Roften ber vier bortigen Logen errichtet wurde. Die erste Anregung bazu gaben bie Brüder Wilhelm Holtrop, Buchhändler, Großrebner ber Großloge seit 1792 und Meister vom Stuhl ber Loge La Charité zu Amsterdam und sein Deputirter Professor Brolid. Ueberhaupt ift den holländischen Brüdern nachzurühmen, daß sie bei jedweder sich darbietenden Gelegenheit die Pflichten der Wohlthätigkeit in umfassendster Beise freudig übten und zur Linderung von Noth und Elend nach Kräften beitrugen.

Nach ber Vereinigung Hollands mit dem französischen Kaiserreiche, suchte der Grand Orient de France den Bereich seiner Gerichtsbarkeit auch über die holländischen Logen auszubehnen.\*)

<sup>\*)</sup> Rebold a. a. D. S. 180 und Kloß, Frankreich, I. S. 557.

Er hatte zu Amsterdam zwei Logen gegründet. Diese glaubten nun die älteren hier bestehenden Logen nicht eher anerkennen zu dürfen, als bis jene vom Großen Drient anerkannt seien. Lettere thaten ein Gleiches, weil sie nicht von der Großloge von Holland eingefest seien. Der Grand Orient ftuste sich auf bas ber maurerischen Freiheit widerstrebende, verderbliche sogenannte Sprengelrecht; er behauptete, der Bund anerkenne in jedem Staate nur einen einzigen Großen Orient, bergestalt, daß die Großloge in Hagg an bem Tage erloschen sei, an welchem Solland nur einen Bestandtheil von Frankreich ausmachte; es stehe indeffen ben hollandischen Logen frei, sich durch Bisirung ihrer Constitutionspatente regularifiren zu laffen. Die Großloge von Holland antwortete am 21. März 1812 in würdiger Weise auf diese Zumuthung, indem sie ihre Unabhängiakeit behauptete und die Rechtmäßigkeit ihres Fortbestehens aus ihrer Vergangenheit ableitete; alle politischen Erschütterungen seien spurlos an ihr vorübergangen und die Reihe ihrer Grofmeifter sei niemals unterbrochen worden. Dabei blieb es um so mehr, als bereits das Jahr 1814 eine neue Wendung der Dinge herbeiführte.

Zum Schluß erwähnen wir (nach Aloß a. a. D. S. 530) noch eines Ordens "Jonathan und David", dessen Statuten en Formulieren 1773 erschienen und nur für eine aus Katholiken bestehende Berbindung abgefaßt sind. Dieser Orden bestand noch im Jahre 1791 zu Amsterdam. Diese Gesellschaft, deren Formen mit den maurerischen nicht in Berbindung stehen, führte vom fünsten Grade an den Namen Confrérie Jesu; der Papst war Oberhaupt der Brüderschaft und ein Vicarius hatte die Leitung in Holland. Der innerste Obere hieß Oberer Vicarius (im schwedischen System Vicarius Salomonis, der ebenfalls, wie der Papst, symbolisch Stellsvertreter Christi ist).

"Man könnte annehmen," — bemerkt Kloß — "der Orde Jonathan en David stände unter den Hülfsmitteln zum Proselhtismus in Holland isolirt. Es liegen dagegen hier vor: Lieder der Orde van S. Peter, mit einem 1781 gestochenen Titelblatte, welche in allen ihren Einzelheiten auf Rom und das Papstthum Bezug haben. Eine jüngere, hierher gehörige Verbindung in Holland ist die Maatschappy der Voorzichtigheid, welche noch zur Zeit der

Etrichtung der Batavischen Republick bestand und eine von den mannichsachen Gestalten gewesen sein mochte, welche als Mäusekallen zur Verbreitung des Proselytismus errichtet wurden und unter dem Vicarius standen. Nach diesen im Allgemeinen dargelegten Thatsachen möchte man wohl nicht irren, wenn die Versertigung der an Geist, Zwei und Andeutungen verwandten, vielbesprochenen Charter von Cöln\*) vom 24. Juni 1735 als Machwert der Anhänger der Jesuiten in die Zeit der öffentlichen Aushebung der Jesuiten 1773 bis zum Jahre 1803 versetzt würde."

#### c) Dänemark.

War die Fretmaurerei schon bisher in Dänemark geduldet worden, so erhielt sie im Jahre 1792, wo Landgraf Carl von Hefsen, königlich dänischer Feldmarschall und Statthalter von Schleswig-Holstein, als Großmeister die Lettung der dortigen Logen übernahm, förmliche officielle Anerkennung durch eine Cabinetsordre des Königs Christian VII. vom 2. November desselben Jühres. Dieselbe enthielt nur insofern eine Beschräntung der Aussübung der königlichen Kunst, als sie erklärte, daß nur diesenigen Logen sür gesehmäßig und geschützt angesehen werden sollten, welche den Landgrafen als Oberhaupt anerkennen.

Unter der Hammersührung des fürstlichen Großmeisters wurde das System (der "Ritter der Wohlthätigkeit") eingesührt, welches auf dem Wilhelmsbader Convente angenommen war.\*\*) Schriftlichen Aufzeichnungen zusolge wurde die Loge "Jorobabel zum Nordstern" in Kopenhagen am 30. Mai 1785 nach der neuen Arbeitsweise von Br. Capitan Moth eröffnet. Nach demselben wurde die zum Jahre 1855 gearbeitet. Der eben genannten Loge gehörte der als maurerischer Schriftsteller hochgeschätze, insbesondere um die Geschichte des Tempelherrnordens verdiente Bischof Münter als Mitglied an.

<sup>\*)</sup> Wir tommen gehörigen Orts ausführlich barauf zurud.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Altend. Zeitschrift f. Frmrei. 1828, G, 458. — Ferner: "Die Baubutte", 1869, G. 341.

Neben der wirklichen Logenthätigkeit nimmt eine Art Aboptionsmaurerei, die Gesellschaft von der Kette, die im Lause der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Dänemark entstand, die Kräfte der Brüder in Anspruch, indem dieser Wohlthätigkeitsverein saft ganz allein das große Blindeninskitut in Kopenhagen erhält.

#### d) Schweben.

Unter ber hammerführung bes herzogs Carl von Subermanland, geboren am 7. Ottober 1748 und gestorben am 5. Februar 1818, nahm vom Jahre 1792 an, in Folge seiner Borliebe für Geheimnisse der Myfticismus und die Sucht nach geheimen Berbindungen so überhand, daß die Brüderschaft unter biesen Nebelbildern nicht wenig litt. Trot ber Erleuchtung burch die sogenannten höheren Grabe bes ichwebischen Spftems scheint ber Vicarias Salomonis boch noch nicht zu einer befriedigenden Erkenntniß gelangt ju fein; benn fonft murbe er nicht Schwindlern wie Björnram und Bobeman vertrauensvoll fein Ohr geliehen haben. Ersterem hatte sich schon Guftav III. eingelassen, indem er sich seine magischen Künste\*) vorführen ließ. Ueber ihn sprach sich 1802 Graf Orenstjerna in ber schwedischen Großen Landesloge u. A. bahin aus: "Selten mar er in unsern Zusammenkunften, er blieb vereinsamt in stiller Behausung, wo er sich unbemerkt mit der Forschung verborgener Lehre beschäftigte und wohin er felten nur seine Vertrauten als Zeugen seiner Untersuchungen berief, welche außerhalb der Kreise der bekannten Wissenschaften und in verborgener Naturwiffenschaftslehre sich bewegten. Wir enthalten uns bes Urtheils, welches unbekannte Bereinigungsband in ber Nacht bes Geheimnisses zwischen ber geiftigen und finnlichen Welt geschlungen werden konne und bis zu welchem Grade die eine die andere berühren mag." - "Er fieht in bem Zusammenhang ber Dinge blos beren Mittelpunkt, von welchem bieselben ausgehen. — In bergleichen Betrachtungen verbrachte ber königliche Secretär Björnram feine Beit, einzig forschend nach Kenntnig ber Natur

<sup>\*)</sup> Bergl. Räheres in "Latomia", Bb. VII., S. 180 ff.

and Philosophie. Bei ihm erprobte sich, daß in dem Suchen nach der höchsten Weisheit, welches er sich zu seinem Ziele genommen hatte, sich Tugend, Bertrauen, Gottesfurcht offenbaren."

Carl Ab. Boheman, 1770 zu Jönköping geboren, mar 1790 als Privatsecretar eines Reisenden mit nach Deutschland gekommen und von da im Besite großen Reichthums in sein Baterland (Danemark) zurückgekehrt,\*) wo er in großer Pracht lebte und bebeutende Wohlthätigkeiteswenden austheilte. Mit dem Vertrauen bes nach höheren Ordensgeheimnissen lüsternen Berzogs Carl von Sübermanland beehrt, tam er 1802 nach Stockholm, wo er ben Titel eines Hoffecretars erhielt und sowohl ben Herzog, wie auch mehre angesehene Staatsbeamte in seine geheime Verbindung auf-Als auch der jugendliche König umgarnt werden sollte, fürchtete man einen verderblichen Ginfluß auf ihn und daber Unglud für's Land. Er ward beshalb 1803 gefangen genommen, und seine Papiere wurden mit Beschlag belegt, angeblich, weil er sich in politische Angelegenheiten gemischt. Des Landes verwiesen, wandte er sich wieder nach Deutschland. Seit dem Jahre 1812, wo er in Kyrmont eine Loge gründen wollte, ift er verschollen. In einer 1803 erschienenen, mahrscheinlich offiziösen Mittheilung heißt es u. A., er habe geftanden, daß er theils aus Eigennut, theils aus Herrschsucht Be= trüger gewesen, daß er unter Benutung des hangs gewiffer Charaktere jum Nebernatürlichen Ginfluß zu erlangen gestrebt, und baß er jur Bollführung feiner Betrugereien theils von feiner Befanntschaft mit den Geheimnissen einiger Orden Gebrauch gemacht, theils auch solche nach Umständen mit eigenen Zusätzen vermehrt Aus seinen Papieren ging hervor, daß er Mitglied ober habe. wohl gar Hauptperson des Ordens der asiatischen Brüder war. Diesen mochte er wohl mahrend seines Aufenthaltes in Deutschland kennen gelernt haben. —

Zu Ehren der Vermählungsfeier des Königs Gustav VI., der 1793 zum Freimaurer war aufgenommen worden, nahm die Große Landesloge eine Armenspeisung vor.

Ein wichtigeres und sehr erfreuliches Ereigniß mar es, daß im

<sup>\*)</sup> Bergl. "Latomia", Bb. VII., S. 184 und "Allgem. Handb. ber FrMrei.", 1. Lfg. S. 117.

Jahre 1799 eine Vereinigung und gegenseitige Vertretung zwischen den Großlogen von Schweden und England zu Stande kam, und zwar in Folge eines Schreibens der ersteren vom 24. Januar 1798, welches der schwedische Gesandte Baron von Silverhjelm zu überbringen hatte, um der englischen Großloge die "aufrichtige Hochachtung" der nordischen Schwester auszudrücken. In dem Schreiben heißt es u. A.: "Die Gleichförmigkeit unserer Loge sowohl, als die wesentlichen Grundsäte derjenigen Zunft, welcher wir beiderseits angehören, derechtigen uns, das Band des Zutrauens, der Freundschaft und wechselseitigen Eintracht zwischen zwei Körperschaften, deren gemeinschaftliches Ziel das Beste der Menschheit ist und von denen Jede die Freundschaft als den Nerven und die Liebe gegen unsern Nächsten als die Angel aller unser Arbeiten betrachtet, zu besestigen und enger zusammenzuschließen."

Im Jahre 1811 übergab ber inzwischen (1809) zur Regierung gelangte Berzog von Sübermanland, nunmehr als Carl XIII. König von Schweben, seinem Thronfolger und Aboptivsohne Carl Johann (Bernadotte) ben großmeisterlichen Summer, ftiftete aber auch gleichzeitig ben Orben Carl XIII. (27. Mai), um, wie es in der Constitutionsakte\*) heißt, die Tugenden zu ehren, die von teinem Gesete vorgeschrieben sind und selten zur Achtung bes Bublikums hervorgerufen werden. Statutengemäß kann biefer Orden, beffen Auszeichnung öffentlich getragen wird, nur Freimaurern ertheilt werden; er bildet daher den höchsten Grad der schwedischen Maurerei. Der regierende König ift jederzeit der Ordensmeister, und außer den königlichen Prinzen kann der Orden nur aus 27 weltlichen und drei geiftlichen Mitgliedern bestehen. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß diefe Stiftung zwar ein Zeichen königlicher bulb, aber bem Bundesgeiste völlig fremd ift. \*\*) Uebrigens blieb Carl XIII. bis an seinen Tod im Jahre 1818 bem Bunde ein eifriges Mitglied und führte in einigen Abtheilungen besselben fortwährend den Borfis.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Statuten im Altenb. Journ. f. FrMrei., Bb. I., Heft 1 (1812) S. 127 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bas Orbenszeichen und die Aufnahme der Ritter vergl. "Lastomia", Bb. VII., S. 190 u. 191.

#### e) Polen.

Die neubegründete Großloge, welche gleich im erften Jahre ihres Bestehens mehre Logen gründete, hatte alsbald einen schmerzlichen Berluft zu beklagen, ben Tob ihres Grogmeifters Anbreas Mocranowski. Am 26. November 1784 wurde eine Trauerloge für ihn gehalten, bei welcher Gelegenheit sein Bilbnif, ein Geschenk bes Stanislaus Auguft, in ber Loge aufgeftellt marb.\*) An seine Stelle trat am 2. Februar 1785 Br. Graf Felix Botocti als Grofmeifter, ber auch in ben folgenden Jahren in seiner Burbe bestätigt murbe, obgleich er an den Arbeiten feinen Antheil nahm. Während seiner Verwaltung wurde ber Convent ber Philalethen in Paris beschickt und die Errichtung von Aboptionslogen genehmigt; das souverane Capitel als oberfte Behörde des Innern Großen Drients der höheren Grade trennte sich (19. Februar 1785) von den symbolischen und Provinziallogen; zwei Logen (zu Dubno und Cracau) wurden constituirt und mit mehren Groklogen (Reapel, England und Frankreich) ein näherer brüderlicher Verkehr angeknüpft. Als der (1788) wiedergewählte Großmeister F. Potodi sein Amt nieberlegte, murbe 1789 Fürst Casimir Sapieha, bamals Marschall der lithauischen Conföderation, an dessen Stelle gewählt. Da aber ber Reichstag ihn abhielt, an ben maurerischen Arbeiten thätigen Antheil zu nehmen, andere eifrige Brüder gleichfalls verhindert waren, die Ordnung zu erhalten, und die Mitglieder verschiedener Logen, burch die trüben Schicksale ihres Vaterlandes 1792 nieberaeschlagen, in ihrem Eifer zu erfalten anfingen, so löste sich im Jahre 1794, wo die völlige Theilung Polens erfolgte, ber bortige Logenbund auf. Von nun an verbreitete sich die Maurerei vorzugsweise nur in dem preußischen Antheil Polens, wo von den drei Berliner Großlogen mehre Tochterlogen gegründet wurden. Im Jahre 1807 aber, wo das neugebildete Herzogthum Warschau wieder unter sächsische Herrschaft kam, anderten sich auch die maurerischen Verhältnisse wieder. Zunächst wurden mehre neue Logen vom Grand Orient de France constituirt; am 22. März 1810

<sup>\*)</sup> Lenning, Encycl., III. S. 110.

wurde dann die Provinzialloge "Catharina zum Nordstern" und später auch der Große Orient von Polen durch den letzten deputirten Großmeister Ludwig von Gutakowski seierlich wieder erössnet. Im solgenden Jahre (30. Januar 1811) wurde der Genannte zum wirklichen Großmeister erwählt, welches Amt er jedoch nur kurze Zeit verwaltete, da er im Dezember stard. Ihm solgte (1812) Stanislaus K. Potocki als Großmeister. — Die politischen Ereignisse veranlaßten leider bald wieder eine abermalige Einstellung der maurerischen Thätigkeit: am 30. Januar 1813 wurde der Beschluß gesaßt, dis auf Weiteres alle Logen, darunter die Großloge selbst, als geschlossen zu betrachten.

# f) Rugland.

In Außland waren schon damals, wie auch später so ziemlich alle möglichen Systeme damaliger Zeit in Geltung, das schwedische, das der strikten Observanz, das melesino'sche und das sogenannte altenglische. An der Spize der Logen schwedischen Systems stand Fürst Gagarin; den ersten Hammer in der englischen Provinzial-loge führte Fürst Pelaguin.

Gegen Ende der achtziger Jahre\*) des vorigen Jahrhunderts trübten sich die Aussichten sür die Freimaurerei dort sehr. Zu der Spaltung und Berwirrung im Innern des Bruderfreises und dem sühlbaren Mangel an Einheit, traten noch äußere Besorgnisse, an Einstellung der Arbeiten mahnend. Die Ereignisse in Frankreich und die damals erscheinenden Gegnerschriften zogen die Ausmerksamkeit der Kaiserin Catharina II. wieder auf den Bund, und sie hielt es für gerathen, ihre Umgebung merken zu lassen, daß sie maurerische Zusammenkünste nicht gern sähe. Daraushin wurden die Logen, ohne vorhergegangenes ausdrückliches Berbot, geschlossen, aber mit Borwissen der Polizei eine Bermögens Berwaltung eins

<sup>\*)</sup> Wir folgen zumeist einer gründlichen, auf Engbundsacten gestützten Arbeit über "die Geschichte ber FrMrei. in Rußland" (Handschr.) von Br. A. F. Polid, Mftr. v. St. ber Loge "zu ben brei Sternen" in Rostod, sowie Lenning's, Encycl. "Rußland". Bergl. auch "Latomia", Bb. XIII., S. 150 ff.

gesetzt. Hoffte man ja boch, daß die Mißgunst nur vorübergehend : sein werbe. Rur die Loge "Apollo" in Petersburg arbeitete dis 1797 im Stillen fort und vereinigte auch nach dieser Zeit noch ihre Mitsglieder jährlich zweimal zur Feier des Johanniss und des Stiftungssfestes. Desgleichen unterhielt auch die Loge "zur Mildthätigkeit" (später "zum gekrönten Pelikan") eine Vereinigung unter ihren Mitgliedern, ohne regelmäßig zu arbeiten.

Als Raiser Paul I. den Thron bestieg, hegten die Brüder die zuversichtliche Hoffnung auf die Wiederbelebung bes Bundes. bem er während seiner Reisen unzweideutige Beweise seiner Theilnahme: Namentlich hatte er ben curlandischen Logen sein Wohlwollen durch den Abelsmarschall von Medem bezeugen laffen. Ja, in Moskau hatte er nach vollzogener Krönung eine Zusammenkunft der hervorragenosten Maurer veranstalten lassen, an der er selbst Theil nahm und die Frage bezüglich der Wiedereröffnung der Logen anregte. Es machten sich verschiedene Ansichten geltend; die ruffischen Brüder waren dafür, Landrath 2B. von Ungern-Sternberg aber nebst einigen andern Brüdern mit Rücksicht auf die früheren Verhältnisse dagegen. Diese Ansicht drang nach längerer Berathung auch durch, und der Kaiser bestimmte baber, daß vorläufig die Logen noch geschloffen bleiben sollten, bis unter gunftigeren Verhältnissen ber oben genannte Bruder bie Eröffnung befürworten würde. Der Raifer sette hinzu: "Mur ganz brüderlich und ohne Complimente schreiben Sie an mich" und umarmte barauf jeden Einzelnen und gab ihm den Handschlag.

Zu bem Antrage auf Wiederbelebung der Freimaurerei in Rußland kam es aber nicht, vielmehr erschien alsbald wider Aller Erwarten ein Berbot gegen den Bund, und zwar ohne besondere Beranlassung, da ja keine Loge in Thätigkeit war.

Reinbeck erklärt\*) dieses Räthsel dadurch, daß der Kaiser durch den Maltheser Grafen Littar für den Maltheserorden ge-wonnen und zu dem Verbote bestimmt worden sei, um die Maurerei in ihren Fortschritten um so sicherer zu hemmen. Volick meint dagegen, diese Angabe sei sehr zweiselhaft, und das Verbot erkläre

<sup>\*)</sup> Reinbed, flüchtige Bemerkungen auf einer Reise nach Moskau im Jahre 1805.

fich ganz natürlich, wenn man die traurige Charakterstimmung des Raisers ins Auge fasse.

Die Bemerkungen, welche Reinbed an die Unterbrudung ber Maurerei dort knüpft, find interessant genug, um sie hier einzuflechten. Er beklagt das Aufhören der maurerischen Thätigkeit als einen wesentlichen und fühlbaren Mangel für den erwachsenen "Und wenn auch liebende Väter und Küngling. ehrwürdige Menschenfreunde gutgeartete Söhne im vertrauten Kreise bem Bunde einverleiben, so fehlt diesen boch immer die belebende Anschauung. bie dem ächten Maurer so unentbehrlich ift; ja ich bin sehr geneigt, ben Mangel an Grundsätzen bei ben Fortschritten ber intellectuellen Cultur, ber unter ben boberen und nieberen Ständen in Rufland so auffallend allgemein ift, bamit in Berbindung ju bringen. gibt kein Mittel mehr, auf die innere Cultur zu wirken, worin gerade in einem solchen Staate ein Institut wie die Maurerei vorzüalich viel zu leisten geeignet ist, und die verschiedenen gebildeten Stände haben keinen Mittelpunkt ber Bereinfaung mehr; fie bleiben einander fremd." - "Daß die Maurerei dem Staate fehlt, äußert sich dem aufmerksamen Beobachter überall da, wo allgemein nützliche und wohlthätige Zwecke beabsichtigt werden, welche an der Kälte, der Habsucht und der Unbehutsamkeit derer scheitern, denen ihre Ausführung anvertraut werden muk." —

Das Berbot geheimer Gesellschaften\*) ward gleich nach dem Regierungsantritt des Kaisers Alexander I. (1801) erneuert, aber von den milben Gesinnungen desselben konnten die Brüder wenigstens Duldung hoffen. Es blieb ihm nicht unbekannt, daß einige alte Brüder sich von Zeit zu Zeit versammelten, nachdem sie ihm die sorgfältig ausbewahrten Acten ihres Bundes (des schwedischen Systems?) vorgelegt. Daß er selbst Freimaurer gewesen, wird wohl nur Sage bleiben.

Um das Jahr 1807 faßten einige Brüber den Gedanken, die ehemalige Loge "zum Pelikan" wieder zu eröffnen, und schon im folgenden Jahre kam dieser Plan zur Ausführung, da die Anfrage eines Bruders beim Polizeiminister, ob die Regierung etwas dawider habe, günstig beschieden ward. Diese Werkstätte, in der auch Fürst

<sup>\*)</sup> Polid a. a. D. (Handschrift.) S. 22 ff.

Muskin Puschkin aufgenommen wurde, vermehrte sich an Witsgliedern berart, daß sie sich in drei Logen theilen konnte, in die "zum gekrönten Pelikan", "Elisabeth zur Tugend" und "Peter zur Wahrheit", worin in drei Sprachen (russisch, deutsch, französisch) gearbeitet ward.

Im Herbste bes Jahres 1808 begann die Directorialloge "Wladimir zur Ordnung" in Petersburg (schwedischen Systems) ihre Thätigkeit, und bald darauf zwei nene nach französischen Acten arbeitende Logen, des amis réunis und la Palestine, die sich indessen auf Betrieb der Regierung der eben genannten großen Directorial-loge anschließen mußten. Großmeister derselben war von 1811 bis 1814 Br. Böber (Staatsrath) und von da ab Fürst Muskin Puschsin. Sinem damals abgeschlossenen Grundvertrage zusolge sollten alle vereinigten Logen übereinstimmend arbeiten und sich keine Abänderung erlauben. Dieses Berhältuiß wurde nach dreizighrigem Bestehen durch Br. Feßler, der um jene Zeit nach Betersburg kam, gestört, indem er unangenehme Parteiungen veranlaßte, deren Keime allerdings schon vorhanden gewesen sein mögen. —

# F. Die Maurerei im Süden.

### a) Die Schweiz.

Ms in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre das Ansehen des Großen Orients von Frankreich sich hob, schlossen sich ihm auch mehre Logen in der französischen Schweiz an, so zu Carouge, Nyon u. a. D., namentlich aber deren zehn zu Genf in Folge von Spaltungen, welche 1786 in der dortigen Großloge ausgebrochen waren. Die sieden dem englischen Systeme treu bleibenden Logen bildeten aber nunmehr einen von der Londoner Großloge unabhängigen Grand Orient de Genève.\*) Fast gleichzeitig begannen

<sup>\*)</sup> Bergl. Afträa, 1849. Die angef. Arbeit von Zichotke; — Rebold, Histoire, p. 187 ff.; — Latomia, Bb. V., S. 176 ff. und Lenning, Encycl.

auch die von der Berner Regierung seit 1782 unterdrückten Logen des Waadtlandes ihre Thätigkeit von Reuem, und mit ihnen auch das Directoire helv. roman.

Die politischen Ereignisse wirkten auch hier, wie anderwärts, lähmend auf die Freimaurerei ein: die Versammlungen wurden sparsamer besucht, und manche Werkstätten stellten ihre Versamm-Lungen förmlich ein, andere hörten wegen Mangel an Theilnahme auf; unter solchen Verhältnissen blieb dem Directoire helv. roman nichts anderes übrig, als zu decken (1792); das schottische Directorium, unter welchem ohnehin nur noch die Loge Modestia in Zürich arbeitete, solgte 1793 nach.

So war benn alle maurerische Thätigkeit in der ganzen das maligen Gidgenoffenschaft völlig erloschen, und dadei blieb es auch während der ganzen sturmbewegten Zeit von 1793—1803. Rur in Genf arbeiteten einige Logen ununterbrochen fort, desgleichen die Loge la donne Harmonie im Fürstenthum Reuenburg, welche unter der Großloge "zu den drei Weltkugeln" in Berslin stand.

Kaum hatten sich aber die Wogen der revolutionären Bewegung wieder beruhigt, so wurden auch die der k. Kunst geweihten Hallen den Brüdern wieder geöffnet, und zwar gerade an dem Orte zuerst, von wo im vorigen Jahrhundert die Verfolgungen stets ausgesgangen waren, nämlich in Vern.\*) Der Grund hiervon liegt wahrscheinlich darin, daß während der Besehung der Schweiz durch fremde Truppen von französischen Offizieren drei Logen waren gesgründet worden. So entstand im Jahre 1803, unter französischer Constitution, die Loge "zur Hoffnung" in Vern, deren Mitgliederzahl rasch zunahm, zumal sich 1805 eine jener von französischen Offizieren gegründeten Werkstätten ihr anschloß. In demselben Jahre wurde auch die Loge Amitie et Persévérance zu Lausanne einsgeweiht.

Als das Fürstenthum Neuenburg und die Republik Genf an Frankreich sielen, erlosch die Genfer Großloge, und mußten sämmtliche Logen sich unter den Grand Orient de France stellen, der von 1805—1814 neue Logen zu Locle, Nyon, Genf, Basel,

<sup>\*)</sup> Afträa f. 1850, S. 187 ff.

Lausanne, Solothurn gründete. Außer diesen hatten sich auch noch mehre im Waadtlande, ohne regelmäßige Constitution und daher nicht anserkannt, gebildet; dieselben nahmen daher den ihnen 1810 von der Loge Amitié et Persévérance in Lausanne gemachten Borschlag zur Errichtung eines eigenen unabhängigen Großorients unter dem Namen Grand Orient national helvétique roman mit Freuden an. Das rektiscirtsschottische System dieser Behörde war ein neues, von Br. Maurice Glaire ausgearbeitetes und das einzige, welches einen Schweizer zum Urheber hatte.\*)

Beter Maurice Glaire, 1743 geboren und ausgezeichnet durch die herrlichsten Anlagen des Gemüthes und Geistes, war 1764 an ben Sof bes Ronigs Stan. Poniatowski in Bolen gekommen und balb beffen treuester Freund geworden. Derfelbe vertraute ihm mährend seiner Regierung die wichtigsten diplomatischen Senbungen (Betersburg, Berlin, Wien, Berfailles) an. Auch für die Maurerei in Polen war er von Bedeutung; er sammelte bort die Brüder um sich und gründete mit ihnen ben von ihm modificirten schottischen Ritus (von sieben Graden mit moralischer Tendenz). Im Jahre 1788 nach seiner Baterstadt zurückgekehrt, rief ihn sein Canton zu den höchsten Staatsämtern, und hernach bas Vaterland ins Vollziehungs = Directorium. Später vertheidigte er in Paris, wo er schon früher Gesandter mar, nochmals die Rechte der Schweiz gegen die Anmahungen des ersten Als 1810 die Maurerei im Waadtlande zu neuem Leben Confuls. erwachte, gründete er, ber 67 Jahre alte Bruder, mit andern Gleichgesinnten ben Grand Orient helv. roman, ber seinen Ritus annahm und ihm die Würde eines Grogmeisters junachst auf drei Rahre, bann (1813) auf Lebenszeit übertrug. Er ftarb am 29. Mai 1819.

Im Jahre 1811 erstand in Basel, wo die Loge "vollkommene Freundschaft" 1809 wieder in Thätigkeit gesetzt und 1811 mit der unter französischer Constitution arbeitenden Loge "Freundschaft und Beständigkeit" vereinigt worden war, auch das Directorium der rectificirten schottischen Maurerei von Neuem und erhielt

<sup>\*)</sup> Lenning schreibt (nach ,, Atazienblüthen" 2c.) Glapre, Rebold Glaire, und Afchotte a. a. D. Glaife, was wohl ein Druckseller fein burfte.

von dem (1773) in Zürich erloschenen alle Vollmachten und das Archiv. Der damalige Landamman der Schweiz, Br. Peter Burthard, wurde Großmeister. Unter dieses Directorium stellten sich allmälich mehre Logen der deutschen Schweiz, zuerst 1811 die in Zürich wieder eröffnete Loge "Modestia cum libertate" und die neubegründete "Wilhelm Tell" in Aarau, die indessen der drückenden Kriegsverhältnisse halber schon 1812 ihren Tempel wieder schloß. Im Jahre 1815 erstand sie von Neuem unter dem Namen "dur Brudertreue".

## b) Stalien.

Die Maßregeln ber verschiebenen Regierungen, Inquisition und Pfaffenthum ließen das Maurerthum in Italien niemals festen Fuß fassen, geschweige benn zu dauernder Blüthe gelangen; nur zur Zeit der Napoleon'schen Herrschaft hatten die maurerischen Arsbeiten ungestörten Fortgang.

Lombarbei. Wie wir bereits (S. 108) mitgetheilt, bestand unter ber Regierung Joseph II. eine Provinzial-Großloge ber Lombardei, zu welcher jedoch nur eine Loge in Mailand und eine andere in Cremona gehörten. Beide mußten in Folge höheren Befehls ihre Thätiakeit einstellen. Andere lombardische Logen hatten in den achtziger Rahren ein selbständiges lombardisches Directorium. bes rektificirten schottischen Ritus gebildet, das jedoch 1788 seine Arbeiten ebenfalls einstellen mußte. — Später lebte indessen bie Freimaurerei wieder auf. Im Jahre 1805 ward auf Grund eines Constitutionspatents von de Graffe-Tilly, Pyron, Renier und Vidal zu Mailand ein Suprême Conseil für das Königreich Italien organisirt. Prinz Eugen, Vicekonig von Italien, nahm ben 33. Grad an und murbe Souveraner Groß-Commandeur und Großmeifter bes Großorients von Stalien, welcher am 20. Juni errichtet wurde, und dem sich ein inzwischen zu Neapel eingerichteter Grand Orient de la division militaire anschloß.

Benedig. Sowohl in Benedig, wie in Berona war 1772 eine Loge gestiftet worden; beide hatten sich aber keiner langen Dauer Findel, Geschichte der FrWrei. 11.

zu erfreuen. Schon im Jahre 1785 erließ der Senat ein Verbot gegen die Freimaurer, von denen mehre des Landes verwiesen worden sein sollen.

Selbst am Sige ber Papfte, von benen mehrfach Verbammungsbullen wider die Bruderschaft ausgegangen, zu Rom hatte sich 1787 eine Loge unter bem Namen "Wiedervereinigung ber aufrichtigen Brüder" gebildet, die mit dem Großen Drient zu Paris, sowie mit den übrigen italienischen Logen in Berbindung trat. Im Jahre 1789 mar ber berüchtigte Schwindler Caglioftro\*) nach Rom gekommen, eingezogen und zum Tode verurtheilt. bann aber zu lebenslänglicher Gefängnißstrafe begnabigt worden. dieser Gelegenheit gab die Curie eine Lebensbeschreibung deffelben heraus, in welcher sie die Freimaurerei mit den entjetzlichsten Farben ausgemalt hatte. Die lombardischen Logen verfaßten da= gegen eine Flugschrift, worin sie die Maurerei auf's Glanzenoste rechtfertigten. Diese Schrift ward burch gang Italien in vier rasch fich folgenden Auflagen verbreitet und machte besonders in Rom gewaltiges Aufsehen. Da sie vom Conclave nicht beantwortet werben konnte, begnügte sich die Curie damit, sie soviel als möglich auffaufen zu lassen.

Mochten auch gegen Ende dieses Jahrhunderts Logen insgeheim arbeiten, fo bestanden sie boch nur aus wenigen Mitaliedern und schwebten in beständiger Gefahr. Auch hier hob sich bie Maurerei erft wieder seit der Zeit, wo Italien unter franzofischem Ginfluffe stand. Joachim Murat, König von Reapel, genehmigte die Errichtung einer Großloge, welche am 24. Juni 1809 eröffnet wurde, und nahm felbst bie Burde eines Grofmeisters an. Nach dem Sturze Napoleon's begannen indessen auch die Berfolaungen gegen die Freimaurer von Seiten der Staatsbehörden, wie der Geistlichkeit von Neuem. Unter Murats Regierung mar. vielleicht nicht ohne seine Mitwirkung, jedenfalls aber von ihm beaunstigt, eine geheime Gesellschaft entstanden, welche der Freimaurerei gefährlich und nachtheilig wurde, weil man sie mit ihr vielfach verwechselte ober irriger Beise sie ihr gleichsetzte, nämlich bie Berbindung der Carbonari (Röhler). Diese hatte jedoch mit

<sup>\*)</sup> Bergl. Bb. I., S. 251 ff.

ber Freimaurerei weber im Zwecke noch in den Formen etwas gemein.\*) Die Carbonari verfolgten einen rein politischen Zweck, nämlich den, Italien unter Einen Scepter zu bringen und vom Joche der Ausländer zu befreien (in der Köhlersprache: den Wald von Wölfen zu reinigen). In religiöser Beziehung gestatteten die Gesetze der Berbindung jedem Carbonaro das natürliche und unsveräußerliche Recht, das oberste Wesen nach eigner Einsicht und Ueberzeugung zu verehren. Die Aufnahme geschah ohne viele Ceremonien; die Erkennungszeichen waren andere, als die der Maurer.

Schon vor dem Sturze Murat's war die Verbindung, die sich rasch ausgebreitet hatte, verrathen worden; daher denn auch 1814 strenge Verbote und heftige Verfolgungen sowohl gegen sie, wie gegen den Freimaurerbund von Seiten des Papstes Pius VII., von den Königen von Reapel und Sardinien und den kleineren italienischen Fürsten angeordnet wurden.

# c) Spanien.

In Spanien blieb die Freimaurerei bis zum Jahre 1807 unterdrückt.\*\*) Erst nach der Thronbesteigung Joseph Napoleons gewann hier der Bund eine Zeit lang sicheren Boden, und zwar in so ausgedehntem Maße, daß sich die spanischen Logen rasch versmehrten und im Jahre 1809 in Madrid eine Große Nationalsloge gegründet werden konnte, die merkwürdiger Weise in dem Gebäude des damals aufgehobenen Glaubenstribunals ihre Sitzunsgen hielt.

Im Jahre 1811 gründete der König in seiner Eigenschaft als Groß-Commandeur ein Großcapitel der höheren Grade, die leider von der französischen Maurerei unzertrennlich zu sein scheinen.

<sup>\*)</sup> Bergl. über die Carbonari, Bb. II., S. 221 ber "Latomia".

<sup>\*\*)</sup> Zwar wurde im Jahre 1806 von der Provinzial «Großloge zu Rouen eine Großloge und ein Großcapitel des Ordens von Herodom von Kilwinning zu Xeres de la Frontera in Andalusien errichtet und Jacob Gorbon als Großmeister eingesetzt, aber über das Schicksal dieser Großloge ist nichts bestannt geworden.

Der Bund blühte bis zur Küdkehr Ferdinands VII. Dieser hatte nichts Eiligeres zu thun, als die Inquisition wieder einzusetzen und 1814 (am 14. Mai) die Freimaurerei unter Androhung der härtesten Strafen zu verbieten und die Verfolgung ihrer Vekenner anzuordnen.

## d) Portugal.

Wie während der vorigen Epoche, dauerten auch in dieser die Berfolgungen gegen die Brüderschaft in Vortugal noch fort. So befahl bie Königin bem Gouverneur von Mabeira im Jahre 1792, ber heiligen Inquisition alle Freimaurer "als Urheber der franzönichen Revolution" auszuliefern, ein Befehl, der auch punktlich vollzogen\*) wurde. Nur Wenigen gelang es, nach New= Nork zu entflieben, wo sie auf's Freundlichste aufgenommen wurden. Dennoch hielten sich und entstanden unter steter Gefahr und trot wiederholter Verfolgungen (1795 zu Porto, 1796 zu Lissabon) mehre Logen im Lande, so zu Liffabon, Coimbra u. a. D. - Die Offiziere ausländischer Schiffe trugen viel dazu bei, die Maurerei in Portugal aufrecht zu erhalten, indem fie auf ihren Schiffen maurerische Versammlungen und Aufnahmen vollziehen ließen. Namentlich wird die Fregatte "Phönix" (1797) als die Quelle bezeichnet, aus welcher die Loge "Regeneration" zu Lissabon hervorging, beren Meister v. St. die Brüber Pope, Andr. Jan. da Costa und José Maria d'Agular Cordova waren und die ihrerseits wieder ben Stamm für fünf andere Logen bilbete. Unter den Mitgliedern derselben befanden sich viele durch Talent und ihre bürgerliche Stellung ausgezeichnete Portugiesen; die maurerische Behörde bestand aus sechs Brüdern, die nicht nur die Arbeiten ber Logen zu leiten, sondern auch etwaige Verfolgungen zu hindern und beren Wirkungen thunlichst zu schwächen hatten. Unter bem Einflusse dieses Ausschusses (Commissao do expediente) verbreitete fich die Maurerei über alle Theile des Königreichs.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Latomia", Bb. VIII., S. 74 ff. eine Uebersetzung aus bem Almanak do rito etc. antigo e acc. em Portugal, 5845.

So geheim aber auch die maurerischen Zusammenkünste gehalten wurden, gelang es doch nicht immer, den Nachforschungen der Beshörden zu entgehen, zumal diese theils im Verrath, theils durch die Sorglosigkeit der Ausländer Unterstützung fanden. Der heftigste Verfolger der Maurer war um 1800 der General-Intendant Diego Ign. de Pina Manique. Um seinen Nachstellungen zu entgehen, mußte man oft die Locale wechseln, oder ein Theil der Mitglieder mußte spielen und tanzen, während die andern arbeiteten; doch gelang die Verheimlichung nicht immer, und zahlreiche Verhastungen wurden vorgenommen, insbesondere im Jahre 1806, zum Theil auf blosen Verdacht hin. Dennoch wurde in diesem Jahre (oder schon 1800, nach Lenning: 1805) eine Großloge errichtet und Br. José de Sampajo, Kath des hohen Gerichtshoses (nach Lenning: Br. Égaz-Moniz) zum Großmeister erwählt, welches Umt er dis 1809 bekleidete.

Inzwischen war ber Krieg zwischen Portugal und Frankreich ausgebrochen. Im Jahre 1807 hielt die feindliche Armee unter bem Befehle bes General Junot ihren Einzug in Liffabon. Eine maurerische Deputation (barunter Quiz be Sampajo, Bruber bes Großmeisters) begrüßte ihn in seinem Hauptquartier und bat ihn um seinen Schutz für die Maurerei. Die Aufnahme von Seiten des Generals war eine höchst günstige. Aber im Dezember des= selben Jahres erlitt bas gute Einvernehmen, welches zwischen Portugiesen und Franzosen bis dahin bestanden hatte, durch eine politische Demonstration eines Bruders einen Rif, der nie wieder ausgeglichen wurde. Im folgenden Jahre brachte man überall Toaste auf den Brinz-Regenten von Vortugal und auf die Nationalgarden aus. Als dies General Junot erfuhr, gab er dem Platcommandanten von Lissabon Befehl, die Wiederholung solcher Borfälle zu verhindern. Von diesem Augenblicke an glaubte die Großloge ihre Zusammenkunfte einstellen zu muffen; doch kann biese Zeit der Ruhe nicht lange gedauert haben, da im Jahre 1809 eine Großmeisterwahl stattfand. Br. Fernando Romao d'Ataide Teioe erhielt den ersten Sammer.

Der britten Invasion ber französischen Armee unter General Massena folgte eine neue Berfolgung der Maurerei. Im Sepstember 1810 wurden breißig der angesehensten Brüder Lissabons

in Banden geworfen und nach den azorischen Inseln geführt. Natürlich wurde dadurch die Thätigkeit der Logen bedeutend geslähmt, trotdem aber ließen sich viele portugiesische Offiziere in diesselben aufnehmen. Im Jahre 1812 sollen nach Pater J. A. de Macedo dreizehn Logen in Lissadon bestanden haben. Die Mutterloge hatte ihren Sit im Kloster des heiligen Vincent von Fora.

## G. Amerika.

Der Unabhängigkeitskrieg, der die amerikanischen Staaten vom Mutterlande trennte und ihnen zur Freiheit und Selbständigkeit verhalf, hatte auch die Trennung der Großlogen von den britischen Großlogen und vom Großen Orient von Frankreich zur Folge. Nach Beendigung desselben wurden in allen Staaten der Union unabhängige Großlogen gebildet, so 1786 im September die von Pennsylvanien, im Dezember die von Georgia und New-Jersen, 1787 New-York, Süd- und Nord-Carolina, 1789 New-Hampshire und Connecticut, 1791 Rhode-Jsland, 1794 Bermont u. s. w. Wir werden am Schluß der nächsten Periode die Gründungsjahre sämmtlicher Großlogen mittheilen.

Massabietts. Wir haben der Entwicklung der Maurerei in Massabusetts schon so weit vorgegriffen, daß wir bereits der Vereinigung der beiden dort bestehenden Großlogen, welche 1783 wieder zu arbeiten ansingen, gedacht haben. Am 5. Dezember 1791 war von der Massabusetts-Großloge ein Ausschuß ernannt worden, um mit der St. John's-Großloge wegen einer vollständigen Vereinigung zu unterhandeln. Diese ging auf den Antrag ein und ernannte gleichsalls einen Ausschuß. Da die Zustände der Maurerei in Massabusetts damals nicht eben sehr befriedigend waren und die Ueberzeugung allgemein war, daß die angestrebte Vereinigung nur zum Besten der Brüderschaft sein würde, so kam man bald zum Ziele; schon am 5. März 1792 konnte der Ausschuß seinen Bericht erstatten

und die von beiden Seiten angenommenen Vereinigungs Artikel und Gesetze vorlegen.\*) Am 19. Juni wurde dann die Vereinigung beider Theile in eine einzige Großloge von Massachusetts zu Voston mirklich vollzogen und zur Wahl eines Großmeisters geschritten, welche einstimmig auf Br. John Cutler siel.

Seit dieser Zeit verfolgte, wie Br. Mit'chell sagt, diese Mutterloge der Maurerei in den Vereinigten Staaten unbeirrt die gerade Bahn, stets nur die Wohlfahrt und Blüthe des Bundes im Auge behaltend; so ward sie frühzeitig der Stern im Often, um weise Männer dieses Continents in den sichern Hafen maurerischen Friedens und maurerischen Ruhmes zu führen.

Eine Allgemeine Da über die Spezial=Geschichte der einzelnen Groß= Groffloge von logen von 1784—1813 in den vorhandenen Quellen Amerika. wenig Nennenswerthes berichtek wird, so verfolgen wir zunächst den Plan der Gründung einer General-Großloge, die neuerdings (1790) in der Großloge von Georgia auftauchte, aber nach verschiedenen erfolglosen Versuchen wieder fallen gelassen wurde. Sahre 1799 machte die Großloge von Südcarolina neue Anftrengungen, denselben zur Ausführung zu bringen, indem sie am 31. Dezember ein Rundschreiben an alle Großlogen erließ, um sie zu einer Zusammenkunft in Washington einzuladen. Jede Großloge follte drei Abgeordnete schicken. Die Groffloge von Birginien erklärte sich dagegen, da der Plan gegenwärtig ungeeignet und unausführbar sei. Ungeeignet war er allerbings, insofern man bamals vorzugsweise nur an eine überwachende Oberbehörde bachte und, im Falle der Einsetzung, mahrscheinlich statt einen Ausdruck bes allgemeinen Willens und ein äußeres Ginheitsband der in Liebe und Freiheit vereinigten Körperschaften — nur eine läftige Amanasanstalt erhalten haben murde. Nichtsdestoweniger murde der Gegenstand auch im Jahre 1803 wieder zur Sprache gebracht, jedoch abermals von den Großlogen von Pennsplvanien, New-Hampshire, Massachusetts, Maryland u. m. a. als unausführbar bezeichnet. Dieselben empfahlen jedoch eine Zusammenkunft von Abgeordneten der verschiedenen Grofilogen, um eine innigere Bereinigung, eine

<sup>\*)</sup> Bergs. Mitchell, History etc. vol. I. p. 492 und Rob. Morris, History, p. 20.

regelmäßigere Verbindung unter einander und wo möglich Einheit in der Arbeitsweise (work) zu erzielen. Eine solche Zusammenkunft fand indessen nicht statt. —

Anderweitige Dagegen hatte im Jahre 1797 ein Convent verschiedener Royal-Arch-Capitel der nördlichen Staaten zu Boston stattgefunden (24. Oktober), bei welcher Gelegenheit ein Groß-Capitel errichtet wurde. Im Jahre 1805 kam es, da das Hoch-gradwesen mehr und mehr in Blüthe kam, im Staate Rhode-Jsland auch zur Gründung eines Großheerlagers (Grand Encampment) der Tempelritter, aus welchem sieben Jahre später das General-Groß-Heerlager der Bereinigten Staaten hervorging.

Der am 14. Dezember 1799 verstorbene Bruder G. Washington, der des Ehrennamens "der Große" nicht unwürdig wäre, ward mit maurerischen Ehren begraben, und zu seinem Gedächtniß ward eine Medaille geschlagen. Die Großloge von Pennsylvanien hielt eine feierliche Trauerloge für ihn.

Im Jahre 1804 faßte die Großloge von Maryland den merkwürdigen und dem Geiste der Freimaurerei widerstreitenden Beschluß, daß Niemand in den Bund (innerhalb ihrer Gerichtsbarskeit) sollte aufgenommen werden können, der nicht glaube, daß das moralische Geseh, d. i. die zehn Gebote, wie sie von Gott dem Moses mitgetheilt seien, "der den Menschen geoffenbarte Wille Gottes" sei.

Im Jahre 1808 kam auch in Süd-Carolina eine Vereinigung zwischen beiden dort bestehenden Großlogen der "freien angenommenen Maurer" und der "York Maurer" zu Stande, derart, daß die Bezeichnungen Ancient und Modern Masons für aufgehoben ersklärt wurden und in der neuen Großloge fortan eine Arbeitsweise gelten sollte. Die St. Johns-Loge Nr. 31 zu Charleston, mehr an der Form hangend als vom Geiste der Maurerei durchdrungen, legte dagegen Verwahrung ein, und mehre amerikanische Großlogen, wie die von Kentucky, Birginien und Maryland, waren eben so wenig von freimaurerischer Gesinnung beseelt, daß sie gleichfalls die Vorgänge von Süd-Carolina mißbilligten. In ihrer Unwissenheit in der Geschichte des Bundes hielten sie zäh am Gebrauchthum der sogenannten Yorkmaurer und verlangten die Wiederherstellung des früheren Standes der Dinge; ja, die Großlogen von Maryland

und Virginien gingen sogar in ihrer Verblenbung so weit, ihren Tochterlogen allen ferneren brüberlichen Verkehr mit der vereinigten Großloge von Süd-Carolina zu verbieten und die erwähnte St. Johns-Loge in Charleston in ihrem Widerstande gegen die Vereinigung zu unterstüßen. Am 1. Mai 1809 traten dann auch 18 Logen in Columbia zur Gründung einer Großloge der sogenannten Alten Maurer zusammen.

Das Sprengelrecht, vermöge bessen in jedem Staate nur eine alleinherrschende Großloge bestehen und es den einzelnen Logen verwehrt sein soll, sich einer andern (auswärtigen) maurerischen Oberbehörde anzuschließen, diese Ausgeburt der Engherzigkeit und Herrschsucht, ward schon im Jahre 1809 geltend gemacht, wo die Großloge von Nord-Carolina wider jene von Kentuch Klage führte, weil sie Logen in Tennessee constituire. In diesem Staate ward übrigens 1813 eine eigene Großloge constituirt.

# H. Die Freimauxerei in Afrika, Asten und Australien.

Zum Theil schon sehr frühzeitig, theils aber auch erst in neuerer Zeit hat sich die Freimaurerei auch in Afrika, Asien und Australien ausgebreitet. Die in diesen Welttheilen bestehenden Logen stehen jedoch — wenigstens soweit die hier behandelte Periode reicht — sammt und sonders unter den Großlogen von England, Schottland, Polland und Frankreich, und bilden daher einen untrennbaren Bestandtheil der Geschichte der betreffenden Länder. Wir werden über den Bestand der Logen in diesen Welttheilen im nächsten Abschnitt (von 1814 bis zur Gegenwart) berichten.

## I. Die Literatur.

Die maurerische Literatur hat in dem eben betrachteten Zeit= abschnitt gegen früher bedeutend sowohl an Breite, wie an Tiefe gewonnen; wir begegnen hier nicht blos einer Reihe gediegener, nach allen Seiten bin anregender und Licht fpendender Arbeiten, vorzugsweise auf dem Gebiete der Geschichte, sondern sehen auch geist- und fenntnifreiche Brüder in umfassender Weise thätig im Interesse bes Bundes und seiner Sache. Die Freimaurer = Reben und Arbeiten find so zahlreich und mannichfaltig, daß wir darauf verzichten muffen, näher auf einzelne einzugehen, und zwar um fo mehr, als ihr Werth ohnehin meift nicht allzuhoch anzuschlagen sein burfte. Für die Erhebung und Erbauung der Bundesglieder beftimmt, oft auch nur für besondere örtliche und persönliche Ereignisse berechnet, bewegen sie sich, mehr oder minder glücklich und mit wenig Ausnahmen, vorzugsweise auf dem breitgetretenen Gebiete Wir verweisen hiefür einfach auf Kloß' gewöhnlicher Moral. Bibliographie, S. 74 ff. —

Freimaurer: Eine größere Beachtung, als die Reden, verdienen die maurerischen Lieder, Sprüche und sonstigen poetischen Erzeug= nisse, die manches Gelungene und Werthvolle ausweisen.

Zur Verherrlichung der maurerischen Freuden- und Trauersfeste, zur Belebung der geselligen Zusammenkünste, zur Erhebung der Stimmung bei den weihevoll-ernsten Arbeiten, wie zum Schmuck und zur Würze der ernst-heiteren, an die Liebesmahle der Ssäer und die Agapen der urchristlichen Gemeinden erinnernden Taselslogen und überhaupt zur Beförderung ächt maurerischer Gesinnung, haben begabte Brüder von jeher das Ihrige gern beigetragen, insdem sie Musik und Poesse, die vereint mit allgewaltigem Zauber auf jedes fühlende Herz einwirken, in den Dienst der Kunst der

Künste riesen. So entstand eine bunte Menge sangbarer Lieber und sonstiger Dichtungen für jedwede Beranlassung, für alle Stadien des Maurerlebens. Manche dieser Lieder haben eine sast allgemeine Berbreitung gefunden und sind Gemeingut geworden, andere freilich haben sich nur in einzelnen Werkstätten und engeren Bruderkreisen eingebürgert; manche haben eigene Melodien, zum Theil von bekannten Meistern, andere sind nach bereits vorhandenen Liedlingsmelodien gedichtet. Neiche und schöne Sammlungen der besseren Lieder sind jedoch bis jeht nur von einzelnen Logen und Großlogen veranstaltet und herausgegeben worden; dagegen seutschen Logenwesens nicht Wunder nehmen darf, — ein deutsches maurerisches Gesanabuch.

Die erste maurerische Liedersammlung ist die 1764 zu Altenburg erschienene von Br. Leng, aus welcher dann viele Lieder in andere Sammlungen übergingen. Da ber Name ber Verfaffer nur felten, die Zeit der Entstehung nie angegeben ift, fo läßt fich nicht genau bestimmen, ob die hier erwähnten auch wirklich in diese Periode fallen. Leider hat man diesem Gegenstande bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Br. Friedr. Boigts in Hannover hat allein das Verdienst, zu vielen Liedern erft den Verfasser ermittelt und festgestellt zu haben. \*) Das Lied "Laßt uns, ihr Brüder, Beisheit erhöhn" von Br. 2. Hachoff von Echt gehört jedenfalls in die frühere Beriode; aus der gegenwärtigen ermahnen wir: Br. Joh. B. Alringer († ju Wien 1798), "Start, Natur, find beine Triebe"; - Br. Alons Blumauer \*\*) († zu Wien 1798), "Wir folgen dem schönften der Triebe", "Wollt ihr euch nach Maurerweise" u. f. m.; - Br. G. A. Bürger († zu Göttingen 8. Juni 1794), "Herr erfülle uns mit Beisheit"; -Br. M. Claudius, der Wandsbecker Bote († zu Altona 1815), "Füllt noch einmal die Gläfer voll"; — Br. Conrad Echof, ber berühntte Schauspieler († zu Gotha 1778), "Maurer, ächter Beisheit Kinder"; — Br. J. B. von Goethe, "In allen guten

<sup>\*)</sup> Bergl. "Zur Lieber-Literatur" in "Freimaurer-Ztg.", 1851, Nr. 24.

\*\*) Bon ihm ift auch 1786 eine Sammlung freimaurerischer Gebichte ersichienen. Mehre berselben, u. A. auch daß schöne "Gebet" stehen im Wiener Journal für Freimaurer.

Stunden"; — Br. J. G. von Herber, "Flüchtiger, als Wind und Welle"; — Br. J. W. von Hymmen in Berlin, "Die Ketten, Brüber, die uns binden", "So schließt euch nun, ihr ansgenehmen Stunden", "Wie selig lebt, wer Ruh und Frieden" u. v. a.; — Br. Jmm. Schickaneder († 1812 in Wien), "In diesen heil'gen Hallen"; — Br. Fr. L. Graf zu Stollberg († zu Eutin 1809), "Wackre Brüder, stimmet an" u. m. a.; — Br. J. P. Uz († zu Ansbach 1798), "Das Licht der Gottheit, das nur Wenigen", "Ergött euch, Brüder, weil ihr könnt"; — Br. J. Heinrich Voß († 1826 zu Heidelberg), "Des Jahres letzte Stunde" u. s. w.

Obgleich mit der weiteren Verbreitung des Bundes und genaueren Kenntniß seiner Bestrebungen bas Mißtrauen gegen' benselben abnahm, fehlte es doch in diesem Zeitabschnitt nicht an gegnerischen Schriften; ja ber Kampf, von dem die ewigen Reinde bes Lichts, der Liebe und der Freiheit niemals ablaffen werden, steigerte sich sogar, namentlich zur Zeit ber französischen Revolution zu einer unglaublichen Beftigkeit, ohne jedoch bem Bunde wesentlich und für die Dauer zu schaden. Da wir der eben so kecken, wie abenteuerlichen Beschuldigungen eines Baruel und Robison bereits (S. 11) gedacht, so erwähnen wir nur noch des Abbé Le Franc "Conjuration contre la religion catholique et les souverains etc." (Paris, 1792) der "Nachrichten von einem großen aber unsichtbaren Bunde gegen die chriftliche Religion und die monarchischen Staaten" (1794), des Oberpredigers Dr. J. A. Stark (zu Darmstadt) "Triumph ber Philosophie im 18. Jahrhundert" (2 Theile, Frankfurt, 1803) u. v. a. Stark, Köster und Grolmann waren die eigentlichen Lenker der feindseligen Berdachtiaunaen, welche am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland gegen die Freimaurerei ausgestreut wurden. -

Echriften vers. Unter ben Schriften vermischten Inhalts stehen die "Cleusinien des 19. Jahrhunderts oder Resultate vereinigten Denker" (Berlin, 1801 u. 2; Herausgeber: P. C. A. Fischer und Fekler), oben an, eine Sammlung maurerischer Arbeiten, "welche am Sinsgang zu einer beginnenden Beredlung der Freimaurerei durch reichen Inhalt und gediegene Abhandlungen ausgezeichnet hervortritt." Bon besonderem Interesse darin sind die "Briese an Constant"

welche eine philosophische Untersuchung über den Aweck des Freimaurerbundes enthalten und Br. J. G. Fichte zum Berfaffer haben follen. Den Eleusinien zur Seite fteht als eines ber vorzüglichsten Werke ber maurerischen Literatur bieser Epoche — bas "Constitutionsbuch der rechtm. u. zweckf., g. u. v. Loge f. u. a. Maurer Archimedes zu den brei Reifbretern in Altenburg" (vom Nahre 1803). Den Anfang biefes bedeutenden, im Buchhandel jett feltenen Werkes bilden Auszüge aus Feglers Verfuch eines allgemeinen Logenrechts, bann folgt die Berfassung ber Loge, ben Schluß bildet ein ungemein wichtiger und lehrreicher Anhang: alte und neue Geschichte ber Freimaurerei, Geschichte ber Loge "Archimedes" und verschiedene andere Abhandlungen. — Der eigentliche Berfaffer biefes Bertes ift Br. Schneiber, dem jedoch bei feiner Arbeit bie Bruber Lepfius, Binder, Schuberoff und besonders der damalige Meister vom Stuhl Vierer zur Seite ftanden.

3. A. Soneiber. Johann August Schneiber, herzoglich sächs. Rath und erfter Lehnssecretar zu Altenburg, geboren am 22. Mai 1755 und gestorben am 13. August 1816, hat sich um die Förderung bes Bundes, insbesondere um die Erforschung der maurerischen Geschichte in hervorragender Weise verdient gemacht. 1788 in der Loge "Archimedes zu den drei R." zum Freimaurer aufgenommen, bekleidete er von 1801-5, sowie von 1808-9 das Amt eines Deputirten, im Jahre 1806 aber, das eines wirklichen Meisters v. St. und nahm an der Läuterung und Umgestaltung seiner Loge sehr thätigen Antheil. Außer der Bearbeitung bes Constitutionsbuchs betheiligte er sich als fleißiger Mitarbeiter an den Jahrgängen 1804-12 des "Altenburger Journals für Freimaurerei", in dem er seine Untersuchungen über die Beziehungen der Culdeer zur Verbindung der Masonen im Mittelalter niederlegte. Er stellte die (inzwischen als nicht haltbar erfundene) Behauptung auf, das altenalische Freimaurer = Institut sei bervor= gegangen aus der Mönchsbrüderschaft der Culdeer, durch welche, außer der wissenschaftlichen, auch die moralische Tendenz in das Ritual der Masonen gelegt worden sei. Außerdem wußte er sich eine beglaubigte lateinische Uebersetzung der Porker Urkunde zu verschaffen, die er ins Deutsche übersette und bem Br. Krause mittheilte.

Desgleichen war er der Erste, der auf den Zusammenhang der Sähe in Vitruv's Werke über die Baukunst mit den alten Aufenahmegebräuchen der Maurer aufmerksam machte. Als Mensch zeichenete sich Br. Schneider durch Biedersinn und edle Denkungsart, durch Wahrheitsliede und Anspruchslosigkeit aus. Als Maurer erklärteer sich entschieden gegen allen Geheimniskram und sprach sich für Deffentlichkeit innerhalb bestimmter Grenzen aus, indem er dafür hielt, auch das nicht maurerische Publikum müsse seine Stimme in der Geschichte des Bundes abgeben können, nicht nur weil es die Sache selbst mit sich bringe und mancher nicht maurerische Gelehrte auch auf Untersuchungen zur Beförderung der Wahrsheit gerathen könne, sondern auch weil Klugheit es rathe, wenn die Freimaurerei serner so gewinnen solle, wie sie bei dem damaligen Zeitgeiste gewonnen habe.

Bum Schluß muffen wir noch einer Schrift vermischten Inhalts gebenken, die wenigstens für ihre Zeit insofern von Bedeutung war, als sie sich zuerst in umfassender und würdiger Weise auf den Standpunkt der Kritik des Maurerthums stellte und das beurtheilte, was man bis dahin nur bestaunt hatte; es ist dies "Der Freidenker in der Maurerei, oder freimuthige Briefe über wichtige Gegenstände in der Maurerei" (Berlin, 1793). Der Verfasser, Br. C. A. Ragogin, widerspricht ber Behauptung, daß der Bund ausschlieflich gewisse moralische Motive zum Gutiein besitze; er erörtert die Symbole und beklagt die mangelhafte Belehrung der Neuaufgenommenen, die außer der gewöhnlichen Moral historische Notizen ohne Zusammenhang und ohne die dazu gehörigen Documente mitgetheilt erhielten. Die weiteren Abschnitte behandeln den Zweck des Bundes, das Studium der Maurerei, die alten Mysterien u. dergl. Interessant ist der Umstand, daß der Verfasser, der viele Jahre hindurch Logenmeister der Zinnendorfichen Loge "zur golbenen Krone" in Stendal mar, die Ordensfabel des ichmebischen Systems (S. 183 ff.) offen mittheilt und nach Gebühr abfertigt. Kein Document, fagt er, gibt Aufschluß über den Urfprung und die Bestimmung der driftlichen Religion, wie es in biesem Systeme vorgetragen wird, und das Ganze ift nur als ein schöner Traum anzusehen. "Ich liebe bergleichen Träume und mag es gern, daß man über solche Gegenstände phantasirt, aber man muß nur basjenige, mas man herausbringt, Phantafien nennen und es nicht für Wahrheit ausgeben." - "Bei biefer Art Maurerei sehe ich überhaupt keinen Nuten ein, vielmehr kann baraus Nachtheil für's Ganze entstehen" u. s. w. Auch über die angebliche sprische Sandschrift vom Neuen Testament, wovon man viel Wesens mache, spricht sich der Verfasser in geeigneter Weise aus. — Einen Nachtrag zu diesem Buche enthält das Cöthener Taschenbuch vom Jahre 1798. Br. Carl August Ragosty, eine Zeit lang Brebiaer zu Stendal, zulett Superintendent zu Calbe a. d. Milbe, mo er am 5. Januar 1823 ftarb, mar Mitherausgeber des eben erwähnten Taschenbuchs und ist der Verfasser mehrer maurerischen Schriften (Unterhaltungen für benkende Freimaurer, Berlin 1792; — Ueber maurerische Freiheit, Berlin 1792; — Franz Hell oder die Frrmege 2c., Berlin 1803). Ragokky murbe von seiner maurerischen Oberbehörde, der Großen Landesloge v. D., für einen der ausgezeichnetsten Logenmeister des Syftems gehalten und erwarb sich durch seinen "Freidenker" große Verdienste um daffelbe. gleich man beim Erscheinen des Buches\*) die freisinnigen Aeußerungen in demselben übel vermerkte, so widmete man ihnen bochalle Aufmerksamkeit und benutte in der Folge die darin gegebenen Winke. -

Ehe wir nun zur Betrachtung der zwei bedeutendsten maurerischen Schriftsteller dieser Periode, Feßler und Krause, schreiten, können wir nicht umhin, einige Notizen über das Maurerleben dreier Heroen der deutschen Nationalliteratur hier einzuschalten.

3. G. herber. Da wir Herbers Leben und Wirken als bekannt voraussetzen bürfen\*\*) so beschränken wir uns hier auf einige Ansbeutungen über seine Stellung zum Bunde. Herber wurde während seines Ausenthalts in Riga in der zur strikten Observanz gehörigen Loge "zum Schwerdt" (1765—66) zum Freimaurer aufgenommen. In dieser Loge bekleidete er eine Zeit lang das Amt eines Schriftsührers, und im Jahre 1767 hielt er auf den verstorbenen Meister vom Stuhl Br. Handtwig eine Trauerrede. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Lenning, Encycl. III S. 192.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. u. A. Findel, die classische Periode der deutschen Nationalsliteratur im 18. Jahrhundert. S. 180 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Rloß, Bibliogr. Nr. 1311.

Rach Deutschland zurückgekehrt, nahm er zwar in Beimar am Logenleben keinen unmittelbaren Antheil; boch erhielt er von feinem Freunde Bode Runde von allen Vorgangen; auch sprach er bem Br. Schröder in Samburg, ber ihm feinen Entwurf ber Rituale ber brei Grade zur Prufung übergeben, feine volle Anerkennung und Zustimmung aus. \*) Sein Interesse am Bunde aber, und seine Hingebung an die Sache besselben beurfundete er am besten burch bie geistvollen und gediegenen Abhandlungen über Freimanrerei in der "Abrastea" (1801) und im beutschen Merkur (histor. Ameifel gegen bas Buch "Beschuldigungen" 2c. — Klof, Nr. 2234), sowie überhaupt durch sein Leben und seine gange schriftstellerische Das Schlagwort, welches sein ganzes Wirken und Thätiakeit. Walten und zugleich auch bas Streben aller mahren Freimaurer charakterifirt, sprach er aus in dem Werke "Briefe gur Beförderung ber humanität" (1793-96). Die Bilbung gur humanität, beren begeisterter Apostel er mar, erschien ihm als bas Göttliche in unserem Geschlechte; sich ber Menschheit annehmen, wo und wie sie gefangen liege, geiftig und leiblich barbe, das war ihm Christenthum, bas war der Geist seiner Lehre und seines Lebens.

"Wer die Sache bes Menschengeschlechtes als seine betrachtet, Rimmt an ber Gotter Geschäft, nimmt am Berhangniffe Theil."

Diese Worte sprechen seine eigenste Gesinnung aus. Der große Gebanke, daß die Menschheit einer unendlichen Beredlung und zwar burch sich selbst fähig sei, der Glaube an das Höhere in der Menschheit beseligte ihn und prägte sich in allen seinen Schriften aus. "Es ist nur Ein Bau," sagt er ächt maurerisch, "der fortgeführt werden soll, der simpelste und der größte; er erstreckt sich über alle Jahrhunderte und Nationen; — wie physisch, so auch moralisch und politisch ist die Menschheit im ewigen Fortgang und Streben."

Beit, wo er allerdings manches Mißfällige über den Bund und seine Beit, wo er allerdings manches Mißfällige über den Bund und seine Berirrungen gehört haben mochte, im "Teutschen Merkur" sich ziem-lich entschieden gegen die Freimaurerei aussprach, so änderten sich boch mit der Zeit seine Ansichten derart, daß er noch in seinem

<sup>\*)</sup> Bergl. "Latomia" XI. S. 57.

77. Lebensjahre (am 4. April 1809) in der Loge "Amalia" in Weimar sich aufnehmen ließ. Schon bald nach seiner Einführung hielt er, am Stiftungsfeste der Loge, einen Bortrag,\*) "Betrachstungen über den Zweck und Geist der Freimaurerei", und einige Jahre später (1812) einen andern "über das Fortleben im Andenken der Nachwelt".

An seinem 80. Geburtöseste gaben ihm die Brüder seiner Loge einen Beweis ihrer Liebe und Verehrung, indem sie ihm durch eine Deputation eine schöne Denkmünze überreichen ließen, zum Zeichen, daß die Brüderschaft stolz darauf sei, "auch den Verfasser bes "Peregrinus Proteus" und des "Agathodämon" unter ihre erlesenen Mitglieder zählen zu können."

In der Trauerloge, welche nach seinem Hinscheiben am 18. Februar 1813 von der Loge veranstaltet wurde, trug sein Freund und Bruder Goethe, damals Redner, nach einigen einleitenden Worten und einer Rede des Meisters vom Stuhle, Br. Ridel, eine Schilderung seines Lebens vor. An dieser erhebenden Feier betheiligte sich der regierende Herzog Carl August, der selbst\*) dem Bunde angehörte, das ganze fürstliche Haus und die Schwestern, darunter Wieland's Tochter.

"Zu unserem Brüberverein" — bies sind Goethe's Worte \*\*\*) — "hatte sich ihm eine vertrauensvolle Neigung aufgethan. Schon als Jüngling mit bemjenigen bekannt, was uns von den Mysterien der Alten historisch überliefert worden, sloh er zwar nach seiner heitern

Finbel, Gefdicte ber FrDrei. II.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Analetten ber Loge "Amalia"; Beimar, 1810", S. 28 ff.

<sup>\*\*)</sup> Herzog Carl Auguft, ber erleuchtete, treffliche Fürft, ber eble Beförderer der Humanität, war am 5. Februar 1782 in der Loge "Amalia" in die große Bruderkette scingereiht worden. Seine Theilnahme für die Freimaurerei bewies er u. A. dadurch, daß er 1808 die Wiederaufnahme der Logenarbeiten veranlaßte, nachdem diese während der traurigen Kriegszeiten mehre Jahre gerußt hatten. Das Beispiel des Herzogs bewirkte auch, daß fast alle jene bedeutenden Männer, welche Carl August um sich zu versammeln verstand, der Loge beitraten. Herzog Ferdinand von Braunschweig hatte die Absicht, dieser Loge das Directorium aller deutschen Logen zu übertragen; Carl August lehnte aber diese Ehre ab. — Bergl. "G. Zeiß, der Großherzog Carl August als Freimaurer." Weimar, 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Bieland's Tobtenfeier 2c. (Analecten) 1813. Auch in Goethe's fammtlichen Berten abgebruckt.

flaren Sinnesart jene trüben Gebeimniffe, verleugnete fich aber nicht, daß gerade unter biefen, vielleicht feltsamen Sullen querft unter die roben und sinnlichen Menschen höhere Beariffe eingeführt. burch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Sbeen erweckt worden." - - "Nun als Greis, von so vielen werthen Freunden und Zeitgenoffen auf ber Erbe jurudgelaffen, fich in manchem Sinue einsam fühlend, näherte er sich unserem theuren Bunde. Wie froh er in benfelben getreten, wie anhaltend er unsere Berfammlungen besucht, unseren Angelegenheiten seine Aufmerksamkeit gegönnt, sich der Aufnahme vorzüglicher junger Männer erfreut, unseren ehrbaren Gastmahlen beigewohnt und sich nicht enthalten, über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen. bapon find wir Alle Zeugen; — wir haben es freundlich und bankbar anerkannt. Ja! wenn biefer altgegründete und nach manchem Reitwechsel oft wiederhergestellte Bund eines Zeugnisses beburfte: so murbe hier das vollkommenfte bereit fein, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorsichtig, umsichtig, erfahren, mobildentend und mäßig, bei uns feines Gleichen ju finden glaubte, fich bei und in einer Gefellichaft fühlte, die er, der beften gewohnt, als Vollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte."

Weiterhin erklärte er, die schöne Pflicht, über den Abgeschiebenen einige Worte zu fprechen, nur in ber Betrachtung übernommen ju haben, es fonne bas von ihm Borgetragene bem jur Einleitung bienen, mas fünftig, bei wiederholter Feier seines Unbenkens, von Andern besser zu leisten wäre. "Wird es unsern verehrten Meistern gefallen, mit diesem Auffat in ihre Lade alles basienige niederzulegen, mas öffentlich über unfern Freund erscheinen wird, noch mehr aber dasjenige, was unsere Brüder, auf die er am meisten und am eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen näheren Umgangs mit ihm genoffen, vertraulich außern und mittheilen möchten; fo murbe hierdurch ein Schat von Thatsachen. Nachrichten, Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art fein burfte, und woraus bann unfere Nachkommen ichopfen könnten, um mit ftandhafter Reigung ein fo würdiges Anbenten immer fort zu beschützen, zu erhalten und zu verflären." —

70 596

Daß Goethe bem Bunde angehörte, ist allgemeint bekannt und erhellt fchon aus feinen Werken, in welche er nicht allein seine Denkrede auf Br. Wieland, sondern auch diejenigen Lieder aufnahm, welche er für bestimmte maurerische Zwede gebichtet. Seine Aufnahme in die Loge "Amalia" fand am 23. Juni 1780, also in seinem 31. Lebensjahre statt; am 2. März 1782 wurde er gemeinschaftlich mit Herzog Carl August und Br. Lober zum Meister befördert. Bom Tage feiner Weihe an blieb er dem Bunde bis an's Ende seiner Tage treu ergeben, indem er zugleich auf den Altar desselben die reinsten Opfer seines Geistes niederlegte. Sowohl die fieben, "Loge" überschriebenen, sinnigen und gehaltreichen Lieber (Verschwiegenheit, Symbolum, Trauerloge u. f. w.), welche auf die innersten Tiefen unseres Bundes leuchtende Blite fallen laffen, wie 28. Meisters Lehr= und Wanderjahre find in etner trefflicen Stizze\*) von Br. Dr. R. Stern in hamm "Goethed als Freimaurer" eingehend erörtert und vom maurerischen Stantvunkte aus erläutert. 15r US 19T + 111

Am 23. Juni 1830 feierte die Loge "Amalia" Goethe 30 fünfzigjähriges Maurer-Jubiläum, bei welcher Gelegenheit er Bast Gebicht "dem würdigen Bruderfeste Johannis 1830" schrieb:

Fünfzig Jahre find vorüber, Wie gemischte Tage floh'n; Fünfzig Jahre find hinüber In das ernst Bergang'ne schon.

. ::

Doch lebendig stets auf's Reue Thut sich ebles Wirten kund, Freundesliebe, Männertreue Und ein ewig sich'rer Bund. u. s. w.

Balb barauf (12. Juli) schrieb er an seinen Freund und Mitzubruber Zelter über das Fest: "Recht artig ist es, Baße Du Deine Maurer-Jubiläum zugleich mit dem meinigen geseiert hast. Ander Borabend des St. Johannis-Festes ward ich vor 50 Jahren in A

<sup>\*)</sup> Latomia, Bb. XVIII. S. 182 ff. — Bergl. ferner: Freimaurer Stg., 3 1851, Nr. 21; 1855, Nr. 36, 39, 43; 1856, Nr. 9. — Webetind, Bauftücke, 1. Sammlung, S. 265. — Findel, classische Periode der deutschen Nationals literatur, S. 199 ff. und 253.

ben Orben aufgenommen. Die Herren haben mit der größten Artigkeit diese Spoche behandelt, und ich erwiderte am andern Tage freundlich ihre Gesinnung."

Um 9. November 1832 fand für ben am 22. März beimgegangenen Bruder eine Gedächtniffeier\*) in der Loge "Amalia" statt, bei welcher Gelegenheit deren Meister vom Stuhl Br. C. 23. von Fritsch seiner maurerischen Thätigkeit u. A. wie folgt gebachte: "Neber 50 Sahre huldigte Goethe bem Maurerbunde, vorzuas= weise thätig, als die Loge "Amalia" bem einfachen, uralten Syfteme ber Großloge von Samburg, burch Schröder reformirt, sich anschloß. Ununterbrochen nahm er seitdem an jedem bedeutungsvollen Ereigniß, an jedem größeren Feste der Loge so lebhaften Antheil, daß die wichtigeren Reden, Gefänge, Anordnungen meist feiner vorausgebenden Brüfung und Billigung sich erfreuen durften. Wie er felbst mit eigener Meisterhand Bielands Leben und geistiges Bild auf noch unerreichte Weise uns geschildert, lebt in jedes Hörers und Lesers Gedächtniß. Welche hohe Achtung er für die Maurerei hegte, ist theils in der von ihm verfaßten Einleitung zu Ribels und anderer Brüder Todtenfeier (15. Juni 1821) theils in dem aus unversieatem Dichterquell entströmenden Gegengruß bei der eigenen Jubelfeier auf das Sinnigste und Unzweideutigste ausgebrückt." ---

Die erste ernstliche Versuch in Deutschland, die Gegeschichtes schichtes s



<sup>\*)</sup> Bergl. Analekten ber Loge "Amalia". V. Heft. Weimar, 1832. Seite 15.

(Hamburg, 1792). Richt ohne Werth sind, weil von einem thätig mit in das damalige Logenwesen eingreisenden, in Alles eingeweihten und urtheilssähigen Verfasser herrührend, die von uns bereits erwähnten "Beyträge zur neuesten Geschichte des Freimaurers Ordens" (1786, von Knigge), welche über die Vorgänge in Deutschland schäpenswerthes Material lieserten. Nicht unwichtig und nach manchen Seiten hin anregend war die 1804 in Göttlingen erschienene Schrift von J. G. Buhle, einem Richt Maurer, "Neber den Ursprung und die vorzäglichsten Schickale der Orden der Rosenkreuzer und Freimaurer", ein Buch, welches in der Einleitung manche einsichtsvolle und scharssinnige Bemerkungen über die dis dahin übliche Behandlung der Bundesgeschichte enthält und entschieden darauf drang, von beglaubigten historischen Thatsachen auszugehen.

Obgleich der Berfaffer, der die Freimaurerei für nichts anderes, als einen verebelten Zweig ber aus Deutschland nach England verbreiteten Rosenkreuzerei erklart, mit seinen Folgerungen über die Geschichte unseres Bundes vielfach ins Blaue gerath, so hat er fich doch ein unbezweifeltes Berdienst um die Aufhellung der Entstehung und Ausbreitung der Rosenkreuzerei erworben. In demselben Sahre. wie die vorgenannte Schrift, erschien die erste Auflage von Br. A. Laurie's "Geschichte ber Freimaurerei und ber Großloge von Schottland", auf Grund authentischer Aftenstücke und mit ausbritclicher Genehmigung seiner Großloge. Eben um dieser offiziellen Geltung willen ist bas Werk von Bebeutung, und in seiner Art ift es für die Geschichte von Schottlaod eben so wichtig, wie bas Anderson'sche Constitutionsbuch für jene von England. Fabeleien, welche im vorigen Jahrhundert vielfach über Schottland in Umlauf gesetzt worden find und in den Hochgraben noch heutigen Tages spuken, hat es ben Todesstoß gegeben; im Jahre 1810 erschien bavon eine beutsche Uebersetung von Burkhardt mit erflärenden und berichtigenden Anmerkungen von Kraufe.

Die hervorragendsten Leistungen auf dem Gebiete der Geschichte gingen zu Anfang dieses Jahrhunderts von den Brüdern Feßler, Krause und Schröder aus. Bon letterem sind vorhanden: "Masterialien zur Geschichte der Freimaurerei nach 1723" (4 Theile, 1806) und desgleichen vor 1723 (1814).

Neben Schröder, beffen nüchterne Forschung ibn qu den haltbarften Refultaten führte, war es Fefiler, der zwerst mit vorurtheilsfreiem Auge alles Borbandene prüfte, mit Scharfblick Bahre vom Falschen; das Neuere vom Ursprünglichentezu Acheiden suchte und burch seine Arbeiten den Rebelschleier theilte, in welchen sowohl die Geschichte, wie überhaupt die scientifische Seite bes Bundes fo lange gebüllt war. Seine maurerifchen Schriften \*) machten bei ihrem Erscheinen ein nicht geringes Aussehen. Bruber Mogdorf gesteht in einem Briefe, wie er bei seinen Stubien anfangs von einem Rührer zum andern irrte, ohne die gehoffte Befriedigung zu finden; ba erschienen "Fegler's sämmtliche Schriften" (3 Theile, 1801 - 7), bei beren Lecture ihm die Schuppen von ben Augen fielen, und um berentwillen er fich fofort an ben icharfdenkenden Mann angeschlossen. Auch aus einer Besprechung bes ersten Bandes seiner Schriften im Altenburger "Journal für Freimauverei" (1804) erkennt man den Eindruck, welchen diese auf bie gesammte. Brüderschaft hervorgebracht, mabrend bas ansehnliche, auf 1300 fich belaufende Subscribenten Berzeichniß auf die gepannten: Exwartungen schließen läßt, welche sowohl die Ankundigung, mie Wegler's Ruf allenthalben rege gemacht.

Schon mit dem ersten Bande hatte der Versasser einen glückstichen Schritt nach dem rühmlichen Ziele hin gethan, die Freismeurerei aus der gemeinen Sphäre, worin sie sich dis dahin theils weise noch befand, in eine höhere und würdigere zu erheben. Den wichtigsten Theil bildet der "Versuch eines allgemeinen Naurers und Logenrechts"; aus dem übrigen Inhalte verdient die Abhandlung "über maurerische Publicität" besonders erwähnt zu werden, weil sie über eine dunkle und verfängliche Frage Licht verdreitet; die am Schluß beigefügten Briefe sind insofern interessant, als sie Beiträge zur Kenntniß von des Versassers allmälicher Bildung zum denkenden Mauter liefern.

Der zweite Theil enthält einen Rückblick auf die sechs Jahre feiner maurerischen Thätigkeit von der Zeit seines Eintritts in die Loge "Royal York" in Berlin dis zu seiner Trennung von dersselben, schildert also Feßler's Unternehmungen, Freuden und

<sup>&</sup>quot;: \*) Ueber fein Leben und feine Birksamkeit vergl. S. 84 ff.

Leiden als Maurer. Unrecht und durchaus nicht zu billigen war es, daß Fekler barin viele Protofolle und Aftenstücke ber erwähnten Großloge ohne beren Erlaubniß abbrucken ließ, Aftenstücke, bie nicht einmal auf rechtmäßige Weise burch ihm befreundete Brüber in seinen Besitz gelangt waren. Das, mas er in biesem Buche hauptsächlich zu erweisen fuchte, liegt in ben brei Säten: 1) bie Erhaltung und Fortpflanzung bes reinen Lichtes ber Freimaurerei ist mur durch einzelne erleuchtete Freimaurer, nicht burch Logen möglich; -- 2) ber einzelne erleuchtete Freimaurer thut beffer, wenn er sich von aller Logenamtsthätigkeit entfernt hält; — 3) ber wohlunderrichtete Maurer handelt weise, wenn er sich alles Refor= mirens ber Logen enthält, sobald die Auswahl, Sichtung und Läuterung ber Logenmitglieder außerhalb seiner Macht liegt. — Man morkt es biefen Grundfähen, wie überhaupt seinen Selbst= bekenntnissen an, daß er die Schule unangenehmer Erfahrungen burchgemacht und in der Verstimmung manches als allgemeingültig hingestellt, mas nur für Einzelne und in befonderen Berhältniffen gilt.

Im dritten Bande seiner Schriften "Freimaurerische Briefe aus Kleinwall" spricht sich Kekler theils über verschiedene frührer Grundfäte und Behauptungen aus, die entweder nicht verkanden oder mifideutet worden waren, theils leat er seine Steen über bas. was die Brüderschaft auch im Aeußern sein sollte, einleuchtender dar, theils behandelt er die Geschichte, namentlich die Entstehung bes Bundes und das sogenannte "Berhör" Heinrich's VI., welches er für eine achte Urtunde hielt und gegen Leffing in Schut nahm. Hinsichtlich der Entstehung der Freimaurerbrüderschaft begte er bie Ueberzeugung, daß die mandernden Corporationen ber Bauleute ihren Ursprung von ihren Lehrern, ben Mönchen, haben, und ba bie Mönche in England früher, als in Frankreich und Italien mit freierem Sinn Kunfte und Wiffenschaften trieben, fo feinfie mahrscheinlich auch in England entstanden, in Frankreich und Malien nach dem Muster der Monchsverfassung ausgebildet, in ihren Borftebern und vorzüglichsten Mitgliedern mit ben mannichfachsten Renntnissen und Kunftgeheimnissen ober ben bamals ben Laien noch verborgenen Kunftvortheilen ber Monche ausgestattet und im Bertrauen auch mit ihrer geheimen firchlichen, religiöfen. fittlichen und rechtlichen Denkungsart bekannt gemacht worben,

bis im 13. Jahrhundert, bei Einführung der Inquisition mit ihrer Spähsucht, ihrem Mordbeile und ihren Schelterhausen, eben diese Denkungsart — das ist der freie Religionsglauben, die vom Kirchenthum unabhängige Sittlichkeit und die allen Anmaßungen der Gewalt und Billkür widerstrebende Rechtlichkeit oder, was dasselbe heißt, die Kunst, ohne die Triebsedern der Furcht und Hossenung gut und vollkommen zu werden — unter das Symbol der Freimaureret versteckt und zum eigenthimlichen Geheimniß der Würdigen und Fähigen in der Brüderschaft gemacht worsden seit.

Der vierte Brief (Einrichtung ber Loge zu R...g) und ber folgende enthalten einen Auszug aus einer von Krause sehr hochsgestellten Handschrift: "Rückkehr ber Freimaurerei in die Logen, ober Berfassungen und Einrichtungen ber ächten und kunstzgerechten Freimaurerloge "zu den drei gr. L. der k. K.", worin das Musterbild einer ächten Loge nach Berfassung und Gebrauchthum so ausstührlich dargelegt ist, daß darnach gearbeitet werden könnte. — Am Schlusse bes Bandes besindet sich ein mystischer Tapis nebst Erklärungen.

Das Hauptwerk Feßler's ist der "Versuch einer kritischen Geschichte der Freimaurerei und der Freimaurer-Brüderschaft von ben ältesten Zeiten bis auf das Jahr 1802", ein Werk, welches nur in Abschrift in vier Foliobänden an einzelne Logen und Brüber bes Innern Drients (für Thir. 200) gegen Ausstellung eines Reperses verkauft wurde. Auf der Unterscheidung und scharfen Trennung von Freimaurerei und Logenthum ruhend und von der Idee bes burch die Freimaurerei zu verwirklichenden Reiches Gottes gekeitet und durchbrungen, war dieser Versuch bis dabin die erste und in der ganzen Brüderschaft einzige ausführliche und, soweit bamals die Hilfsmittel reichten, burchaus gleichförmige Bearbeitung ber masonischen Geschichte. Die bebeutenbsten Bunbesbrüber gestehen bankenb die barans geschöpfte Belehrung ein. Seit bem Erscheinen berfelben ift freilich die Forschung sowohl auf dem Gebiete der Freimaurerei, wie inebesondere auf dem der Kirchengeschichte fo weit fortgeschritten, bag die Fegler'iche Darstellung nunmehr viel= fach ale ein übermundener Standpunkt erscheint.

Da bieses Werk nur in wenigen handschriftlichen Cremplaren

vorhanden ift, so theilen wir, um wenigstens einigermaßen einen Einblick in dasselbe zu ermöglichen, das Inhaltsaßerszeichniß mit:

#### Erfter Theil.

### Das Reich Gottes.

Vorerinnerung: "Die alte ächte überlieferte Freimanrerei ist bei Carls I. Enthauptung aus den Logen als solche verbannt, und im Jahre 1717 bei der Restauration der Londoner Logen ist nichts weniger als Freimaurerei zurückgesührt worden. Seitdem gibt es keine Freimaurer-Logen mehr, sondern nur einzelne Freimaurer, welche sich über das Wesen, die Doctrin, die Trabitionen ihrer Logensysteme zur richtigen Erkenntniß der alten echten Freimaurerei emporgeschwungen haben und Logenbrüder, welche in ihrem Logenwesen volle Bestiedigung sinden, ohne etwas Höheres zu ahnen oder zu bedürsen. — I. Abschnitt: Bemerkungen über die Mysterien der Alten. — II. Abschnitt: Der Fythagorässche Bund. — III. Abschnitt: Der Essäsche Bund in Aegypten und Balästina. — IV. Abschnitt: Johannes und Christus (Essäer), Reich Gottes und Kirche.

#### 3weiter Theil.

Kampf ber Kirche gegen das Reich Gottes. Aufbewahrung und Fortpflanzung der Gnosis des göttlichen Reiches bis in das 14. Jahrhundert.

1. Abschnitt: Ausbewahrung und Fortpslanzung der Gnosis des göttlichen Reiches durch die gnostischen Gemeinden. — 21 Abschnitt: Bergleichung der kirchlichen Disciplina Arcani nate der Gnosis der gnostischen Gemeinden. — 3. Abschnitt: Grhaltung und Fortpslanzung der Gnosis in den und durch die Manischäschen Gemeinden. — 4. Abschnitt: Erhaltung und Fortpslanzung der Gnosis der Friscillianischen Gemeinden. — 5. Abschnitt: Berhüllung der Gnosis des göttlichen Reiches unter dem Mantel der Mystit und deren Ausbewahrung in Mönchsthöstern im Orient und Occident. — 6. Abschnitt: Ausbreitung

bes göttlichen Reiches und Kampf besselben gegen das Kirchenthum burch Pelagius und Calestius. — 7. Abschnitt: Kampf der Kirche gegen das Reich Gottes und Ausbewahrung der Gnosis im 6. dis 7. Jahrhundert — 8. Abschnitt: Kampf der Kirche gegen das Reich Gottes und Ausbewahrung der Gnosis im 10. dis 12. Jahrhundert. — 9. Abschnitt: Kampf der Kirche gegen das Kelch Gottes und Ausbewahrung der Gnosis im 13. und 14. Jahrshundert.

#### Dritter Theil.

Das Reich Gottes in ber Freimaurer-Brüberschaft.

1. Sat: Bom 7. Jahrhundert bis ins 11. wurde die höhere Baukunst ausschließlich von Mönchen ausgeübt und gelehrt. — 2. Sat: Obgleich die Mönche im 12. bis 14. Jahrhundert sich hie und ba noch mit der böberen Baukunst beschäftigten, so wurde boch dieselbe jett schon auch von Laien ausgendt, die fich in biefem Beitraum zu Corporationen von Bauleuten bilbeten, aus einem Lande ins andere zogen, von Bäpften mit Ablässen, von Rönigen mit Freiheitsbriefen, ja fogar mit freiem Gerichtsftande versehen waren, aber noch teine Bunft ausmachten und als freie Maurer wanderten. — 3. Sat: Diefe außerzunftlich herumwanbernden Corporationen von Bauleuten ober freien Maurern hatten ihre eigenthümlichen Kunftgeheimnisse und höhere Gnosis, welche fie theils von den Monchen, deren Schüler fie in der Baufunft waren, theils von den bem Rirchenthum entgegenarbeitenden Gemeinden, die fie auf ihren Wanderungen kennen lernten, erlangt, und durch ihre Kunft und ihren Erwerb zur äußersten Behutsamkeit gezwungen, forgfältig verborgen gehabt haben. - 4. Sat: 218 aber zu Ende bes 15. und zu Anfang bes 16. Jahrhunderts burch die raschen Fortschritte der Wissenschaften und Künste Vieles entbedt, ansgebilbet und allgemein befannt wurde, was die freien Maurer bis babin forgfältig geheim gehalten hatten, konnten verborgene Runftkenntnisse und Kunftvortheile nicht mehr bas Band sein, welches die Brüderschaft der Maurer zusammenhielt. — Als fie ferner burch die verbefferten Einrichtungen der Städte, bes Runft= und Innungswesens und der Gerichtsverfassungen auch ihre

Privilegien, Freiheiten und ihren eigenen Gerichtsftand immer mehr verloren, hörten sie auf, in verschiedenen Ländern berumsumandern und setten sich besonders in England ale bruderschaftliche Corporation fest, von der nur eine Angahl in dieser Corporation (Junung) blieben, andere fich aber zu ftabtischen Bunften bilboten. Diese murben nun gang gemeine Maurer; jene aber pflangten bie geheime und innere Berbindung fort, festen eine andere Tendens und einen andern Zwed berfelben fest, waren zwar noch immer arbeitende Maurer, nahmen aber auch andere Stände unter sich auf, so daß die Brüderschaft der freien Maurer im Jahre 1650 weniger eine Gesellschaft von arbeitenben Bauleuten, als eine moralische Verbindung war. — 5. Sat: Nach Carls I. Enthauptung ließen die Borsteher ber Brüderschaft den Zwed berselben und die rein moralische Natur und Tendens der Freimaurerei außer Acht, fie vereinigten fich inniger zu einem politischen Amede und bilbeten durch die Ginführung des fogenannten Gefellen- und Meiftergrades einen geheimen Ausschuß zur Beforderung beffelben. Der Awed ward 1660 erreicht. Die Freimaurerbrüderschaft wurde fortgefest, aber meber als vergeiftigenbe Runft, noch als Sulle eines politischen Zwecks, sondern als Clubnerbindung für Künftler und Gelehrte, bis die Borfteber der Brüderichaftmim Jahre 1688 abermals durch die Umstände verleitet murden, derselben einen politischen Zweck unterzulegen. — 6. Sat: Die Un= banger Jacobs II. in Schottland errichteten bier und in Baris, wohin sie sich geflüchtet, Logen zu ihrem Zwede, ben sie zwar nicht erreichten, boch legten fie baburch den Grund zu allen nachmaligen Berirrungen ber Freimaurerbrüberschaft in Frankreich, Holland, Beutschland u. f. m. - 7. Sat: Unterdeffen blieben die meiften Logen in England von der Corruption der schottisch-französischen Aftermaurerei rein, obgleich die Logenversammlungen setten waren, bis im Jahre 1717 vier Logen in London, ohne die ührigen alten Logen in England, befonders die altefte berfelben in Port bagu einzuladen, sich vereinigten, um ein ordentliches Großmeisterthum wiederberzuftellen 2c. - -

Die Freimaurerbrüderschaft ward nun eine öffentlich bekannte, jedoch in 2 Branchen, (neuenglisch und altenglisch) getheilte Gesellschaft, worden sich die neuenglische nach und nach in alle Länder Europa's ausbreitete.

#### Bierter Theil.

Ausbreitung bes Logenwesens gegen bie Freimaurerei und gegen das Reich Gottes in der Freimaurer

1. Abschnitt: Darstellung ber Ursachen, aus welchen bas Logenwesen und die Ausbreitung desselben gegen die Freimaurerei entstanden ift. - 2. Abschnitt: Ausbreitung des Logenwesens burch den schottischen Grad und durch das Clermont'iche Hochcapitel. — 3. Abschnitt: Ausbreitung des Logenwesens durch die frangösischen höheren Grade. — 4. Abichnitt: Ausbreitung bes Logenwesens burch die strikte Observanz. — 5. Abschnitt: Ausbreitung des Logenwesens burch die Afrikanischen Bauherren, -6. Abschnitt: Corruption des Logenwesens durch die Gold- und Rosenfreuzer. - 7. Abschnitt: Corruption bes Logenwesens burch bie Ritter und Brüber Gingeweihten aus Afien. — 8. Abschnitt: Das neuere Logenwesen in Frankreich und England. — 9. Abschnitt: Das neuere Logenwesen in Schweben. - 10. Abschnitt: Bersuch einer Verbesserung bes beutschen Logenwesens burch bas Rinnenborf'iche Sustem. - 11. Abichnitt: Berfuch einer Berbesserung des deutschen Logenwesens durch das System der Kreuzbrüber. - 12. Abichnitt: Bersuch einer Berbesserung bes beutschen Logenwesens durch die Muminaten. — 13. Abschnitt: Versuch einer Verbesserung des deutschen Logenwesens durch das eklektische ·System. — 14. Abschnitt: Bersuch einer Berbefferung bes beut= schen Logenwesens burch die Loge "Royal Pork" in Berlin. —

Den Schluß des Werkes bildet die Auszählung der aus der vorhergehenden Untersuchung gewonnenen Resultate. —

Feßler's schriftstellerische Wirksamkeit wurde alsbald von einer andern hochbegabten Persönlickkeit aufgenommen und nach manchen Richtungen hin in eingreifender Weise weitergeführt, nämlich von dem auch als Philosoph rühmlichst bekannten Bruder Krause. A. Chr. Arause. Frei von den Fesseln fremder Autorität, stets nur seine eigene, vermittelst tiefer, wissenschaftlicher Forschung erworbene Ueberzeugung aussprechend, betrachtete Krause es für die Ausgabe seines Lebens, das Werk der Masonei zu fördern und dahin zu wirken, daß auch Andere, gleich ihm, die Freimaurerei mit philofophischem Geifte betrachten möchten. Durch sein hauptwerk über "bie drei altesten Runfturfunden" füllte er seiner Zeit eine empfind> liche Lücke im Studium der Geschichte der Maurerei aus und erwarb sich den Dank des aufgeklärten, denkenden Theils der Gleich Fegler ift er als Mitgründer ber neuen Brüberschaft. beutschen freimaurerischen Literatur und fritischen Geschichtsschreibung anzusehen. "Wenn irgend ein Bruder" — sagt mit Recht Br. J. Schauberg\*) - "fo verbient es Rarl Chr. Rranfe, baf fein Andenken in dankbarer Erinnerung unter uns auflebe und forterhalten werde, damit er wenigstens nach seinem sturmbewegten Leben und kummervollen Tode diejenige Anerkennung finde, welche ihm leider versagt wurde, als er noch lebte und ftrebte." - "Mit Rrause und Mogdorf hebt dadurch eine ganz neue und große Reit ber Freimaurerei in Deutschland an, daß sie eigentlich zuerft und vorzüglich die Freimaurerei zu einem Gegenstande der öffentlichen fritisch-wissenschaftlichen Forschung und Besprechung gemacht haben, mas diefelbe, aller gegentheiligen Beftrebungen ungeachtet, feither auch geblieben ift und fünftig in ftets wachsenbem Maaße bleiben wird. Was wir indessen als das höchste maurerische Berbienst von Krause und Mogdorf ansehen, betrachten aber biejenigen Maurer, Logen und Großlogen als ein schweres und unverzeihliches Vergehen, welche das Licht der Deffentlichkeit und ber Wahrheit fürchten und es vorziehen, in dem verborgenen und beglückenden Dunkel zu leben und zu schwärmen. Rur in Ginem ftimmen die Freunde und die Feinde von Kraufe und Mogborf zusammen: in dem Gebrauche und der Benutung ihrer Schriften, wie abweichend und entgegengesett sie sonst auch über das Berdienst dieser Werke denken und urtheilen. Der Muth und bas Verdienft von Krause und Mogdorf erscheint um so größer und anerkennungswerther, wenn wir uns in die Zeiten ihres erften kabnen öffentlichen Wirkens zurückverseten und das unschätbare Gut der freien Deffentlichkeit und der missenschaftlich en Forschung, welches jest Niemand mehr zu rauben und anzutasten waat, uns als noch nicht errungen benten. Bis auf Kraufe und Mogoorf fand ுக்கு அள்ளை நகிறுவாக்க்கி.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Krause als Maurer" in ber "Bauhütte", 1861, Nr. 10.

man in Deutschland ben Reiz und das Wefen, die Form bes Bestehens und Wirkens ber Freimaurerei entweder ausschließlich ober dach vorzugsweise in dem Geheimthum, und über seiner unverbrüchlichen Haltung glaubten baber bie einzelnen Logen und Groklogen mit ihren Beamten und Behörden nicht strenge genug wachen zu können, obgleich bas in Deutschland so angftlich Geheimgehultene in England und Frankreich im Bolle und in ber Schrift langft bekannt und veröffentlicht war und ein mahres Verbergen ber befannten und veröffentlichten Dinge zu den Unmöglichkeiten gehörte. ja wirklich lächerlich war." - Rarl Chriftian Friedrich Rraufe, am 6. Mat 1781 ju Gifenberg im Altenburgischen geboren, erhielt seine Schulbildung theils auf der Klosterschule zu Dondorf, theils zu Altenburg. Auf ber Universität Jena, Die er von 1797 - 1801 besuchte, mar zwar Theologie fein Brodftudium, boch zogen ihn vorzugsweise die Borlesungen ber Philosophen Fichte und Schelling, sowie auch bas Studium der Mathematik an. Nachbem er 1801 den philosophischen Doctorgrad erlangt, habilitirte er sich als Privatdozent und hielt mit Beifall (von 1802 bis 1804) Vorlesungen über Mathematik, Raturrecht, Logik, Naturphilosophie u. f. w. und schrieb mehre Lehrblicher. Im ersten Jahre seiner akademischen Lehrthätigkeit hatte er sich mit Am. C. Ruchs verheirathet und überlebten ben Bater aus einer 30jährigen Che 8 Söhne und 4 Töchter.

Im Jahre 1805 zog Krause nach Dresden, wo er bis 1813. Schon im Jahre 1804 mar er, bei Ausarbeitung feines Werkes über Raturrecht, auf die Idee eines Menschheitbundes gekommen, der sich nur mit den Angelegenheiten der reinen Menschheit beschäftigen, alle Menschen (Männer, Weiber und Kinder) um fassen und gleichförmig alle menschlichen Kräfte entwickeln und bilden sollte. Die Reime biefes Bundes nun glaubte er im Freimaurerbunde zu erblicken, eine Meinung, in welcher ihn sein Freund J. A. Schneiber in Altenburg bestärkte, ber ihn dann auch im April 1805 ber Loge "Archimedes" zuführte. Sofort nach seiner Aufnahme begann Kraufe mit bem angestrengtesten Fleiße alle nur immer erreichbaren maurerischen Geschichtsquellen und Schriften zu durchforschen, hauptsächlich unterstütt von den ausgebreiteten Kenntnissen und der reichen

maurerischen Bibliothek seines Freundes Mogborf und anderer Brüder.

In der Loge "zu den drei Schwertern" in Dresden affiliert, wurde er im Jahre 1808 zum Redner in dieser Loge erwählt, in welcher Eigenschaft er in einer Reihe von Borträgen") seine Aussichten über das Wesen und die Bestimmung der Maurerei mit der Klarheit und Wärme eines davon durchdrungenen Herzens aussprach, indem er mit Erlaubniß seiner Brüder, seinen eigenen Weg verfolgte, ohne in seinen Lorbereitungen und Erklärungen das damals eingeführte Ritual zu berücksichtigen. Auch trat er um jene Zeit in den von Feßler gestissten Bund scientissischer Freimaurer ein.

Die Resultate seines unermüblichen Forschens und Denkens über die Geschichte der Brüderschaft und über die Verwirklichung seiner Jose eines Menschheitbundes legte er in den 1810 erschienenen brei Kunsturkunden nieder. Aber diese Schrift der reinsten Abssichten, der maurerischen Begeisserung und des eisernsten Fleises wurde für ihn nur die Quelle unsäglicher und unausgesetzter Versfolgungen, weil er öffentlich zu schreiben wagte, da er nur durch freie, offene Mittheilung der erkannten Wahrheit an alle Brüderseine Absicht zu erreichen hoffen konnte.

Schon die blose Ankundigung der Kunsturkunden von Krause durch Moßdorf als einer demnächst für Brüder erscheinenden Schrift hatte die veraltete deutsche Maurerwelt\*\*) in einen ungeswöhnlichen Schrecken versetzt und die Logen zu Bauten, Görlitz und Hamburg verdammten schon vor ihrem Erscheinen die noch gar nicht gelesene Schrift. Durch Hofrath Böttiger wurde im Auftrage eines gewissen Logenbundes Krause das vergebliche Anerdieten gemacht, um jeden von ihm zu bestimmenden Preis diesem Logenbunde sein Buch zu verlaufen, welcher alsdann die beliebige Versfügung sich darüber vorbehalte. Nach dem Erscheinen der nicht zu unterdrückenden Schrift trugen dann die drei Verliner Großmeister

<sup>\*)</sup> Dieselben erschienen 1811 in Dresden unter dem Titel: "Höhere-Bergeistigung der echt überlieserten Grundsymbole der Freimaurerei in zwölf Logenvorträgen."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ben Artikel von Schauberg a. a. D. und Lindemann, "Uebersichtliche Darstellung des Lebens und der Wiffenschaftslehre C. Chr. F. Krause's, München 1839, "fowie Lenning, Encycl. II.

bei ber Loge zu Dresben barauf an, baf fie beibe aus ihrer Mitte ausschließe, welches Ansinnen man anfänglich mit gerechtem Unwillen zurückwies, aber einige Tage später bennoch erfüllte, als sieben Brüber mit ihrem Austritte gebroht hatten, wenn jene beiden nicht ausgeschlossen werden sollten. Gegen diese ungerechte Ausschließung, wenn auch nur auf unbestimmte Zeit, hatten einzig ber Brediger Br. Riquet und Br. Dr. juris Burthardt gefampft und protestirt und namentlich erfterer vorgestellt, daß Krause Nichts gethan habe, als was vor ihm und seit bem Jahre 1723 nicht schon in- und ausländische Logen und Brüder gethan hätten - bak nur ber empörenbste Logenbesvotismus aus Berrich = fucht und Kurcht vor Berbreitung richtiger Ginficht ein folches ehrenwerthes Unternehmen hindern könne. Mit Krause wurde auch Mogdorf ausgeschlossen, obwohl bessen ganzes Verbrechen blos barin bestand, daß er Krause's Schrift vor ihrem Erscheinen, wie es ebenfalls die ganze Loge gethan, den übrigen Brüdern und Logen zur Subscription empfohlen hatte.

Die Brüber Riquet und Burkhardt traten aus der Loge für immer aus. Das Berfahren gegen Rrause, so tabelnswerth es auch erscheint, möchte noch zu entschuldigen und zu verzeihen sein, wenn man es nur dabei hätte bewenden laffen und nicht von Seiten einzelner Logen und Brüder seine Verfolgung weiter ausgebehnt hätte. Wenn Lindemann's Mittheilungen gründet find, fo ift die fernere Leibensgeschichte Kraufe's, wie Schauberg mit Recht bemerkt, bas dunkelste Blatt in ber Geschichte der deutschen Maurerei, besonders der Großlogen. Berfolgungen ber Freimaurer sollen (nach Lindemann) bewirkt haben, daß Kraufe in Berlin, wo er sich 1814 habilitirt hatte, nicht zum Nachfolger Fichte's ernannt wurde, sowie daß ibm fpater in Dresben ber Minister von Ginfiedel ein ihm versprochenes Amt nicht ertheilte. Im Jahre 1821 machte er als Begleiter eines kunstliebenden Freundes eine fünfmonatliche Reise durch Deutschland, Stalien und Frankreich, die für Erweiterung seiner Renntnisse fruchtbringend war. Als er im Jahre 1823 sich an ber Hochschule zu Göttingen habilitirt hatte und bort bis zum Jahre 1830 unter oft schweren Körperleiden und Krankheiten Vorlesungen hielt, folgten ihm auch dahin die Verläumdungen einzelner unver-



föhnlicher Freimaurer, die nicht einmal durch feine gablreiche Familie jum Ginhalten und Ablaffen bestimmt werden konnten. So gelang es ihm auch in Göttingen nicht, das Curatorium flien. sich zu gewinnen, und bei Besetzung einer philosophischen Professur im Jahre 1829 wurde er Abergangen. Von körperlichen Leiben und von öffonomischen Sorgen hart gedrängt, aber bennoch raftlos fortarbeitend, entschloß fich Krause endlich im Frühighre 1881. nach München zu ziehen, weil sich ihm da die bedeutenoften Sulfemittel für Wissenschaft und Kunft darboten, und weil er hoffte, bort endlich vor den bisherigen Verfolgungen unter ber fatholischen Regierung Ruhe zu finden, vielleicht auch an der dortigen Sochschule eine Anstellung zu erhalten. Aber auch in München wußten fich seine unversöhnlichen Feinde einen Weg zu eröffnen und ihn abermals in ber Weise zu verleumden, daß er am 17. März 1832 von der königkichen Bolizeidirection ein Decret erhielt, binnen 14-Tagen München zu verlassen. Er wandte sich daher an ben das maligen Minister Fürsten von Wallerstein und an den König, benen er die mahre Sachlage und seine Unschuld barzustellen versuchte, zugleich legten einige Ehrenmänner und namentlich ber befannte Philosoph &. Baaber, ber mit seinem Chrenworte fich für bie Unichuld Rrause's verbürgte, warme Kurfprache für ihn ein. So burfte er endlich in München bleiben, freilich pur, um bort bald seiner Krankheit zu erliegen. Schon im Frühjahr 1833 sah er seinen nahen Tod mit Sicherheit voraus; er blieb jedoch beiter, zufrieden und arbeitsam bis zur letten Stunde. Die lette Hulfe gegen seine Krankheit hatte er bei einem vierwöchentlichen Auf-Acht Tage nach enthalte im Alpenbade Vartenfirchen gesucht. feiner Rurückfunft aus dem Babe nach München Krause am 27. September, Abends um 91/2 Uhr, plötlich an einem Schlagflusse, nachbem er noch bis 81/2 Uhr an seinen Werken gearbeitet, und die lette Stunde über recht traulich mit seiner Familie sich unterhalten hatte. Er verschied mit dem Ausrufe: "Es brudt mir bas Berg ab; — lebt wohl ihr Rinder!" fanft und ohne andauernden Schmerz. — Krause's Leben und Charafter waren burchaus rein und untadelhaft; sein Berg kannte nur Liebe, die er auch benen bewahrte, die ihn aus Unkunde und Migverständniß schmähten; er war einer der trefflichsten Menschen. —

Finbel, Geschichte ber FrMrei. II.

Fassen wir zunächst ben Inhalt ber Schrift über "die brei ältesten Kunfturkunden der Freimaurer-Brüderschaft" u. s. w. (Dresden, 1810; 2 Bände; 2. Auslage. 1820. Thir. 15) ins Auge, um dann zu ihrer Würdigung zu schreiten.

In einer Ginleitung bespricht ber Verfaffer bie Grundlehren über ben Menschbeitbund und bas Verhältnik beffelben zur Freimaurerei; bann folgt die Urvergeistigung der in den drei Urkunden überlieferten Symbole und Gebräuche, worin er u. A. auch die Frage, ob und in wiefern die Masonei geheim gewesen sei und sein könne, beantwortet; endlich wird der Werth der Urfunden hervorgehoben unter Mittheilung verschiebener Stellen aus englischen und andern Schriftstellern über die Geschichte ber Brüderschaft por bem Nahre 1717. — Die erste Urkunde, welche als ächt zu erweisen gesucht, gewürdigt und vollständig abgebruckt wird, ist "bas Freimaurerverhör unter Beinrich VI." Diefer schließt sich als zweite an "die älteste und echte, durch ununterbrochenen Gebrauch ber Logen überlieferte Aufnahme=Borlesung ober Lehrlings = Catechismus, in bem fritisch berichtigten englischen Grundterte, nebst deutscher Ueberfekung und den nöthigen Beilagen, Abhandlungen und Anmerkungen." Als Nachtrag bierzu ist beigefügt — Alles, was die Loge zu Essingen außer ber Lection noch weiter über ben Lehrlingsgrad enthält. In biefer zweiten Urfunde findet Rraufe Gebrauche. welche seiner Ansicht nach aus benen ber römischen Bauzunfte entnommen sind, und andere, welche mit den Gebräuchen und Lehren ber Effener, ber Stoiker, bes Bitrup, ber altesten driftlichen Gemeinden und ber Soofi in Berfien übereinstimmen. In ber zweiten Auflage des Werkes ist auch das sogenannte neuenalische Lehrfrageftud mitgetheilt. Als britte Urkunde folgt bann: "Die alte, im Jahre 926 angenommene Porker Constituton nach dem bei Großloge zu Pork aufbewahrten Originale durch einen Engländer im Jahre 1807 ins Lateinische und aus dem Lateinischen burch den Br. Schneiber in Altenburg im Jahre 1808 ins Deutsche überfett und vom Berausgeber mit erklärenden Anmerkungen erläutert," welcher noch weitere Constitutionen beigefügt sind. Die zweite Abtheilung des zweiten Bandes enthält Mittheilungen über des Berfaffers maurerische Schickfale, Nachrichten über bie romischen Baucorporationen, über ben Ursprung und Fortgang ber

gothischen Baukunft, über die beutschen Bauhütten im Mittelsalter, Bruchstude von den Gebräuchen der Handwerksmaurer in Altenburg u. v. A.

Ueber ben Zwed seiner Schrift spricht sich Krause babin aus, er habe zunächst beabsichtigt, die Brüderschaft über die mahre Geschichte aufzuklären, insbesondere burch Mittheilung, sowie durch philologisch-fritische und philosophische Bearbeitung und Erflärung ber brei älteften Urfunden\*), bann aber auch, bieselbe ibr zu Grunde liegenden Urbegriffes Anerkennung des und Urbilbes des Menscheitbundes und zu einer völligen Wiedergeburt und "Umgestaltung" bes Maurerbundes aufzufordern. Soll für letteren ein neues Lebensalter beginnen, meint er, so ist die Berbesserung oder Neubildung der Liturgie und bes Rituales ein wichtiges und unabweisbares Geschäft; benn bie äußeren Kormen sind durchaus nicht aleichaültig und folgenlos: aber nicht die Verbefferung einzelner Gebräuche und Bundesaefete wolle er veranlaffen, sondern einen neuen Bundesgeift möchte er erweden belfen, ber bas Sange edler gestaltet, freier und ichbner" beleht.

Es fehlt der heutigen Maurerei, lehrt er, an einer wissen, schaftlichen und organisch gegliederten Bundlehre und Liturgie, sowie an einer planmäßigen, wahrhaft gesellschaftlichen Werkthätigesteit, deshalb muß die Brüderschaft an Haupt und Gliedern, in Berfassung, Liturgie und Werkthätigkeit von Grund aus wiedereit geboren werden; die Verfassung soll frei, auf Liede und Gerechtigseit, auf die gemeinsame Einsicht des Guten und Menschlichen gegründet sein.

Die Bebeutung bieses Werkes leuchtet schon an sich ein; wir haben sie indessen auch eingehend an verschiedenen Stellen charakterisirt. Das Erscheinen besselben war ein Ereigniß, welches bis auf die Gegenwart nachwirkt. Der Reichthum und die Mannichsfaltigkeit des Inhalts überrascht bei jedem neuen Ausschlagen. Daß

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Wir haben biese brei Urkunden bereits im ersten Bande besprochen: Die erste ist absolut unächt und gefälscht; die zweite ist nicht der älteste Catechismus, sondern eine neuere Redaction und sollte eigentlich neuenglisch heißen; die dritte Urkunde ist keinessalls vom Jahre 926. Ueber letztere sind die Untersuchungen noch nicht als geschlossen zu erachten.

aber Krause bas Buch mehr um ber Berbreitung der Ibee seines außerhalb aller Welterfahrung liegenden, unmöglichen Menschheitbundes willen, nicht als Selbstzweck schrieb, hat demselben wesentlich geschadet, indem badurch sowohl bem Einzelnen, wie dem Ganzen Gewalt angethan wurde. Ein anderer Mangel liegt in ber Schwer= fälligkeit bes Styls, in ben neuen Wortbildungen und in ber ungeschickten Anordnung des Stoffes; die Gabe einer aefälliaen. klaren, übersichtlichen Darstellung war ihm versagt; das aanze Werk ist imehr ein Conglomerat von massenhaften Auszügen, Bruchstücken, langen Anmerkungen und Erläuterungen, und baber für einen größeren Leserfreis ungenießbar; selbst für Unterrichtetere ift das Studium beffelben höchst ermüdend. Br. Mokborf bat baher in seinen "Mittheilungen an denkende Freimaurer" den Bersuch gemacht, die Grundansichten und Lehren seines Freundes zu popularifiren. Der Ginfluß Krause's auf feine Zeitgenoffen war übrigens der Art, daß sich eine förmliche Schule um ihn bildete, beren Hauptvertreter, außer bem eben ermähnten, Bruder J. J. Graßhoff, Professor in Berlin und Großredner der Großloge "Royal Porf" war.

Daß Krause die zweite Auflage seines Wrrkes unbedingt der Deffentlichkeit übergab, mährend die erste nur für Brüder bestimmt und unter gewissen Vorsichtsmaßregeln ausgegeben war, hat man, nicht mit Unrecht, allenthalben migbilligt; ja, Br. Grävell ging sogar so weit, der Redaction der Altenburger "Zeitschrift für Freimaurerei" seine Migbilliaung auszusprechen, weil sie (in den zwan= ziger Jahren) Arbeiten von ihm brachte und seinen Namen unter ben Mitarbeitern erscheinen ließ. "Ich lasse ber Gelehrsamkeit und bem Eifer bei seinen Untersuchungen" - bies sind Grävell's Worte — "ber Redlichkeit und der Reinheit seiner Absichten, seinem persönlichen Charakter und seiner Achtungswürdigkeit als Mensch und Gelehrter volle Gerechtigkeit widerfahren; aber ich kann mir nicht verbergen, daß er das Gelübde der maurerischen Verschwiegenheit gebrochen hat, gleichviel in welcher vorgefaßten Meinung, und daß er beswegen von Rechtswegen aus dem Bunde ausgeschloffen werben mußte. Diese Ausschließung ist förmlich durch seine Loge geschehen und beren Beschluß verbindlich für alle Logen und für alle Brüder, die auf Ordnung und Gesetmäßigkeit im Bunde halten.



So wie durch die Aufnahme in einer gerechten Loge Jedem der Jutritt zu allen Logen eröffnet wird, ebenso wird auch durch den Exclusionsbeschluß einer solchen Loge die Ausscheidung aus dem Bunde bewirkt, in Folge deren alle Gemeinschaft in Angelegenheiten ver Bundes aufhören und vermieden werden muß." — (D. h. jede offizielle Gemeinschaft, aber nicht jedwede Art von Gemeinschaft einzelner Brüder; die Ansichten des Br. Grävell wurden so werig geheilt, daß eine Hamburger Loge 1837 den Br. Moßdorf noch zum Chrenmitzliede ernannte.)

Mit der Schrift "Vier Freimaurer – Neben" (Dresden, 1808) hatte Br. Krause seine maurerisch-schriftsellerische Laufbahn des gennen, ihr folgten, außer den beiden schon erwähnten: "Zoes der Menscheit, als eines geselligen Ganzen sitt Wie, wolche an den höheren Angelegenheiten der Menschheit Antheil nehmen, besonders für Freimaurer" (Dresden, 1810). — "Das Urbild der Menscheit. Borzüglich für Freimaurer" (1811). — "Tageblatt des Menschheitlebens" (1811). — Die Anmerkungen 2c. zur Uedersetzung von "Laurie, Geschichte" (1810). —

Die maurerische Im Berlaufe des Zeitraums von 1784—1813 bilsbete sich die maurerische Presse. Im Berlaufe des Zeitraums von 1784—1813 bilsbete sich die maurerische Presse allmälich mehr und mehr aus. In England erschien von 1793—1798 das "Freemasons Magazine", dessen achter Band den Titel hatte "The Scientisse Magazine and Freemasons Repository". In Frankreich erschienen von 1807 dis 1810 die "Annales Maçonniques par Caillot", welche vieleschähdere Abhandlungen enthalten. In Amerika begann mit der Zeitschrift "Freemasons Magazine and General Miscellany", welche 1811 in Philadelphia herauskam, die Wirksamkeit der periodischen Presse. Weitere maurerische Zeitschriften erschienen dort erst vom Fahre 1818 an.

In Deutschland ist in erster Reihe das Wiener "Journal für Fremaurer" (1784—1786) zu erwähnen, die erste wahrhaft gediegene Zeitschrift, welche werthvolle Arbeiten von den Brüdern Alxinger, Blumauer, Born (Raturforscher), Reinhold (Decius), später Professor in Kiel, u. A. enthält. In der Ankundigung sagten die Herausgeber: "Den für die Maurerei so trausrigen Folgen der Gleichgültigkeit ihrer oft schähdarsten Glieder vorzubeugen, dem maurerischen Publikum unseren Bund in seiner

eigenthümlichsten, iconften und seiner wurdigften Gestalt barguftellen, ben forschbegierigen Geift ihrer Glieber nur auf fruchtbare und mit bem Wohle ber Menschheit gleichlaufende Wege zu leiten, kurz ber Maurerei mahrhafte Mitarbeiter ihres Amedes und durch sie der Menschheit eben so viele Wohlthater zu geben, — ift ber Zweck unseres Maurerjournals." — "Wir halten die Maurerei für eine liebevolle Bflegemutter ber menschlichen Ratur, für eine Mittlerin zwischen bem Gesetz und ber mahren innern Tugend, für eine vertraute Freundin aller Rünfte und Wiffenschaften" u. f. w. - 3hr folgten bas "Archiv ber Schwärmerei und Auftlärung von Schüte" (Hamburg 1787 — 1791), und bas "Cothener Taschenbuch für Freimaurer" (1798 — 1805), beibe reich an Originalauffähen und Mittheilungen; endlich bas vortreffliche Altenburger "Journal für Freimaurerei" (1804, 1805, 1812 — 20) mit Beiträgen von ben Brübern Schuberoff, Bierer, Mörlin, Schneiber, Rraufe u. m. A. Den Inhalt bilben theils philosophische und historische Arbeiten, theils Beurtheilungen maurerischer Berke, Chronik einzelner Logen, Nefrologe, Reben und Gebichte u. bgl.

## Geschichte der Freimaurerei.

Dritte Beriode.

(Bon 1814 - 1861.)

## Einleitung.

Uebersehen wir den nun folgenden Zeitraum im Großen und Ganzen, so dauert die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts begonnene reformatorische Bewegung, die innere Läuterung, der Drang nach einer würdigen Gestaltung und Weiterbildung des Bundes zwar noch fort, aber nicht ohne vielfältiges Schwanken, burchkreuzt von neuen Rampfen und unterbrochen von mannichfachen Rückschritten. Wie nach außen hin bald ein erheblicher Zuwachs an Mitgliedern und neuen Werkstätten, bald aber wieder eine entschiedene Abnahme stattfand, so folgten auch im Berlauf dieser Beriode mehrmals Jahre ber geistigen Abspannung, ber Unthätigkeit, Theilnahmlosigkeit und bes Rückschritts auf Zeiten der Erhebung, des Fortschritts und der Die Frage, ob der Freimaurerbund im neunzehnten Jahrhundert noch eine zeitgemäße Bedeutung habe, ja ob er überhaupt noch lebensfähig fei, murbe nicht blos von Nichtmaurern und Gegnern bes Bundes aufgeworfen, sondern auch von Mitgliedern. Und wenn biefe auch nicht immer, wie jene, absolut verneinend antworten zu muffen glaubten, so sprechen sie boch vielfach um so bestimmter die Ueberzeugung aus, baß eine burchgreifende Reform bringend nöthig fei. So, wie ber Bund allmälich sich gestaltet und in verschiedenen Ländern je nach dem Geiste der Nationalität und unter dem Einflusse gewisser Zeitrichtungen nicht blos andere Formen und andere Gesetze, sondern auch andere Grundsätze und in gewisser Hinsicht einen andern Character angenommen, mußte fich bas Bedürfniß nach einer Umgeftaltung allen benen mit Nothwendigkeit aufdrängen,

welche die Ibee eines Bundes der Bunde erfaßt hatten und vom Geiste mahrer Maurerei innig durchdrungen waren. Bom Freimaurerbunde war (und ift noch heute) beinahe nichts weiter übrig, als der gemeinsame Name, einige Formen und Gebräuche und der gemeinsame Bug ber Bohlthätigkeit. Die centrifugale Bewegung hat zur Bersplitterung und Isolirung, zur Abrundung der einzelnen Großlogen nach geographischen und politischen Grenzen, und die Bersplitterung hat zu einer gewissen Zerfahrenheit geführt, berart, baß bie verschiedenen Grofilogen in Berfaffung, Lehre und Gebrauchthum verschiedenen sogenannten Systemen folgen und unter fich entweder gar nicht ober nur äußerft loder verbunden find, daß jedes diefer Systeme einen andern 3 wed\*) und diesen wiederum mit theilweise anderen Mitteln und in einem anderen Geifte verfolgt, bag man selbst über das Wichtigste und Besentliche durchaus nicht überall einig ift. Ein einziges Beispiel mag als Typus für die babylonische Sprachenverwirrung gelten: in Deutschland und England hat man für den Lehrlings = und Gesellengrad verschiedene Erkennungs worte, so daß der Br. Geselle bieles Landes in jenem für einen Lehrling gehalten werben fann. Dem Bestehenden gegenüber nun machte fich ber Geift ber Prüfung, ber fritischen Bloslegung und Bernichtung alles Mangelhaften und Abgestorbenén geltend, sowie andererseits bas Streben nach Ueberwindung ber inneren Gegenfate. nach Verständigung und Versöhnung, nach Ginheit in allem Wesentlichen und nach innigerer gegenseitiger Berbindung im Laufe biefer Beriode mehr und mehr hervortritt.

Was wir in der Cinleitung zur vorhergehenden Epoche (S. 3) über England und Deutschland sagten, gilt auch von dieser. Während England und Amerika vorzugsweise die äußere Seite des Maurerthums pflegten, starrem Formendienst versielen und das Unkraut des Hochgradwesens üppig emporwuchern ließen, blieb Frankreich und Deutschland die eigentliche Geistesarbeit überlassen. Die Großlogen schwedischen Systems (Schweden, Dänemark und die Eroße Landesloge in Berlin) bilden einen Sonderbund für sich, indem sie ihren Schwerpunkt in den Hochgraden haben, worin unter christe



<sup>\*)</sup> Man vergleiche in den einzelnen Gesethüchern den betreffenden Paragraphen, welcher den Zweck der FrMrei und des FrMrbundes angiebt.

lichen Symbolen und auf Grund einer Ordensfabel ein angeblich uraltes christliches Mysterium fortgepflanzt wird, und mit dem eigent-lichen Freimaurerbunde nur durch die, von ihrem Standpunkt aus untergeordnete und nebenfächliche Johannismaurerei zusammen-hängen. —

Trop aller Mängel und Schwächen, die dem Freimaurerbunde wie allen menschlichen Werken ankleben, und die in der Darstellung seiner Geschichte fast allein hervortreten, hat er doch nicht unwesentlich zur Civilisation und zum Guten dieser Welt beigetragen und damit seine herrliche Mission erfüllt. Seine lebenskräftige Idee hat ihm bei allem Wandel der Verhältnisse seinen Bestand verdürgt, seine vielen Lichtseiten werden stets ihre Anziehungskraft bewähren, und aus der Geschichte der nun folgenden Periode kann man die erfreuliche Hospinung schöpfen, daß ihm noch eine große Zukunst vorbehalten ist: Sein goldenes Zeitalter liegt nicht hinter der Gegenwart, sondern vor ihr!

### A. Ingland.

Die Vereinigung der beiben englischen Großlogen hatte nicht blos zunächst bas Gute, allem Streit und haber ein Ende gemacht zu haben, sie gab auch den Arbeiten einen neuen Aufschwung. Unter dem Vorsit des Br. Herzog von Suffer ward bie Brüberschaft immer zahlreicher und blübender, nach allen Seiten bin milbe Spenden austheilend und treu die alten Gebräuche und Sitten bewahrend. Es herrschte ungestörter Friede und Eintracht bis zum Jahre 1818, wo ein bedauerlicher Zwift ausbrach zwischen der Großloge und ber Loge Nr. 31 zu Liverpool, welche lettere ursprünglich nur die löb= liche Absicht hatte, die alten Gesetze und Gebräuche des Bundes gegen einen willfürlichen Gingriff des Grofmeisters aufrecht zu erhalten, im Berfolg der Angelegenheit aber die Grenzen des Anstandes und der Gesetlichkeit übertrat und deshalb suspendirt wurde. ten mehrfach vergebliche Versuche zur Ausgleichung dieser Angelegenheit, für welche bann auch andere Brüder, zulett die gesammte See-Rapitainsloge zu Liverpool in die Schranken traten und zwar ebenfalls in ungehöriger Beise. Beibe Logen wurden völlig aufgehoben und aus der Lifte der Großloge gestrichen und damit mar der Streit beendiat.

Die nun folgenden Jahre weisen kein Ereigniß auf, das der Erwähnung würdig wäre; nur vom Jahre 1829 ist die Klage über leichtsinnige Aufnahmen solcher Personen, welche dem Bunde keine Shre machen oder aber ihm alsbald ihrer Bermögensverhältnisse wegen zur Last fallen, bemerkenswerth. Aber schon zwei Jahre später wird berichtet\*), daß sich das Maurerthum in den Provinzen in erfreulicher Blüthe befinde und das geistige Leben sichtlich hebe.

<sup>\*)</sup> RgI. History of Freemasonry from the Year 1829 — 1841. By G. Oliver. . London, Spencer.



Digitized by Google

Borlefungen bei ben Berfammlungen erwiesen fich als nüplich, indem sie lässige Brüder zu neuer Theilnahme anreaten.

Der Vollendung der ausschließlich zu maurerischen Zwecken beftimmten Maurerhalle (1832) und ber 100jährigen Jubiläumsfeier ber Stewartsloge und einiger anderen wollen wir nur beiläufig gebenten, um uns dem Maurerleben eines Bruders zuzuwenden, deffen Rame mit der Freimaurerei und den Borgangen der Großloge in England in diefer und der folgenden Zeit in innigfter Beziehung steht und der als Gründer der Freemasons Quarterly Review und des Freimaurer-Afpls einen bleibenden Blat in der Geschichte der ena-

lischen Bruderschaft haben wird.

R. T. Crucefir und bas Fror=Afpl. Br. Dr. Robert Thomas Crucefig, Bundarat in London, 1797 in Holborn geboren, war am 16. April 1829 in der Burlingtonloge zum Freimaurer aufgenommen und 1832 von ber Bank of England-Loge, ber er sich angeschlossen, zum Stuhlmeister gewählt worden. Im Jahre 1834 gründete er die freimaurerische Vierteliahrsschrift Freem. Quarterly Review, durch deren ausgezeichnete Leitung er sich mannichfache Verbienste erwarb.\*) In berfelben legte er in der Hoffnung, daß die Großloge sein Borhaben unterstützen würde, den Plan zur Errichtung eines Afpls für alte würdige und verarmte Freimaurer und Winke zur Gewinnung der nöthigen Fonds für beffen Erhaltung, verbunden mit einem maurerischen Afnl für die Baisen und Kinder verstorbener und dürftiger Maurer nieber. Erst nach 16jährigem ernsten Wirken und nach mancher erlittenen Kränfung und Anfeindung, wodurch seine Gesundheit untergraben wurde, hatte er die Genugthuung, zu vernehmen, daß fein Werf zur Ausführung fomme.

Im Jahre 1834 ward er in den Ausschuß zur Revision der Gesetze ber Anabenschule gemählt und mit andern Chrenftellen betraut, und von da an erhob er fich allmälich bis zur höchsten Stufe ber Popularität. Seine Kenntniß ber Constitutionen und ber allgemeinen Disciplin des Bundes war unbezweifelt und seine Ansichten hatten immer eine vorwiegende Geltung bei der Brüderschaft. Eine unbedeutende Anfechtung, die er 1835 zu überwinden hatte, ward so glücklich für ihn beigelegt, daß der Herzog von Suffer ihn

<sup>\*)</sup> Bgl. Freem. Quarterly Magazine, 1850 und "Latomia", XIII. S. 90 ff.

bei der nächsten Beamtenwahl zum jüngern Groß-Diacon ernannte. In demselben Jahre gelang der erste Bersuch zur Verwirklichung seiner Lieblingsidee, indem ein Gründungsausschuß sich bildete, dessen Schatzmeister er ward.

Da im Jahre 1838 ber Herzog von Suffer bas 25jährige Rubilaum seiner Sammerführung feierte, so gab Br. Crucefir 1836 Anregung zur Ueberreichung eines Ehrengeschenks an ben verehrten Grofmeister, was benn auch geschah.\*) Etwa um diese Zeit ward er nicht blos zum Shrenmitglied der Trinosophen in Baris, sondern auch mehrer Logen in England und Schottland ernannt. hatte er die Freude, daß ber Großmeister offiziell sich zu Gunften feiner Ibee erklärte, worauf alsbald ber einmuthige Beschluß ber Grofiloge folgte, daß sie das in Aussicht gestellte Afpl der gunftigen Berudfichtigung ber Brüberschaft empfehle. Rach folden öffentlichen Vorgängen schien nunmehr die Angelegenheit gesichert zu sein. war jedoch keineswegs der Fall, vielmehr brachten es geheime Intriguen beinahe dahin, den Plan zu vereiteln. Zunächft fette man bie Befürchtung in Umlauf, die Errichtung einer neuen Bohlthätigkeitsanstalt murbe die bereits bestehenden beeinträchtigen, mas jedoch burch ben hinweis auf Thatsachen gründlich widerlegt murbe; bann scheint aber auch Br. Crucefix in irgend einer Weise bei der regierenden Gewalt des Bundes verdächtigt worden zu sein, mas nicht minder durch ein Bamphlet geschah, das man gegen ihn erließ, nachbem man ihm turz zupor für feine Mübewaltung in Sachen einer von ihm in Vorschlag gebrachten Lebensversicherungs-Gesellschaft eine Bergütung bewilligt hatte. Und gerabe bas griff man an, um ihn in Mikkredit zu bringen. Bon ba an erhoben fich allerlei Borurtheile gegen sein Werk und seine Person. Obgleich er viel Zeit darauf verwendete und unermudet thätig mar, alle maurerischen Boblthätiakeitsanstalten ohne Ausnahme zu fördern, so verwandelte sich boch eben biefe Bemühungen in Vorwände zu Schmach und Ver-Winzige Schwächen wurden zu Uebelthaten gestempelt und folauna. unporsichtige Versäumnisse als Verbrechen dargestellt. Namentlich war ein Br. Jackson ein eifriger Gegner, und von ihm ging auch

<sup>\*)</sup> Bgl. die Beschreibung des Festes und die Rede des Großmeisters in Oliver, History etc. p. 1859.

die Anklage aus, daß Br. Crucefix bei einer Versammlung, in der er ben Borfit führte, zwei Brüber nicht zur Ordnung gerufen, bie sich in unehrerbietiger Weise gegen ben Grofmeister geäufert. Ausschuß für Allgemeine Amede (Board of General Purposes) leitete beshalb eine Untersuchung ein und verurtheilte ihn zu einer sechsmonatlichen Suspension von allen freimaurerischen Functionen und Borrechten (1840). Entruftet barüber, verließ ihn bei biefer · Gelegenheit seine gewöhnliche Klugheit und Vorsicht, so daß er Anlak zur Beleidigung gab burch unporsichtige Ausbrücke, in benen er in einer ausführlichen Erzählung des Borgangs in ber Froem. Quarterly Review seinem Unwillen Luft machte. Auch richtete er in der Aufregung an ben Großmeister einen Brief, ber beffer ungeschrieben geblieben wäre, da er barin seine gewohnte Achtung vor bem Leiter ber Brüberschaft bei Seite ließ und dadurch selbst seinen Feinden Waffen in die Sande gab. Zugleich entsagte er ganzlich aller Mitaliedicaft am Bunde. Trop seiner Suspension ward er wieder zum Schatmeister bes Afpls und zum Vorstands - Mitgliede bei der weiblichen Mildthätigkeits = Anstalt ernannt; dagegen lud ihn der Ausschuß für Allgemeine Zwecke abermals vor, um sich wegen ber neuerdings wider ihn erhobenen Beschuldigungen zu verantworten, welcher Borladung er indeffen nicht Folge leiftete, ba er die Mitgliedschaft ber englischen Freimaurerei aufgegeben. Statt im Ginklang mit den milden Grundfätzen des Bundes den Bruder als Freund zurückzuberufen und erft, wie es bem Weisen ziemt, Alles mit der Kraft der Rede zu versuchen, ehe man zu den Waffen greift, beantragte der Ausschuß (Board) die Ausschließung des Br. Crucefir aus dem Bunde. Rum Glud aber für die Wohlfahrt ber Maurerei sah der Grofmeister, Bergog von Suffer, mit vorurtheilsfreiem Geiste die ganze Angelegenheit in ihrem wahren Lichte. wägung der Folgen, welche ein ungerechter Schritt haben könnte, folgte er ber göttlichen Lehre "Selig find die Friedfertigen" und heilte durch seine wohlwollende Ginmischung die Wunden, welche durch ben Barteigeist geschlagen waren. So ward Friede und Harmonie wieder hergestellt, indem die Großloge ben Beschluß faßte, daß Br. Dr. R. Th. Crucefix, welcher in großer Aufregung, aber im Gefühl feiner Unichuld in Betreff der gegen ihn vorgebrachten Anklage einen Brief an Se. tgl. Hoheit ben Großmeifter gefchrieben und bie Borgänge in der Juni-Situng der Großen Loge veröffentlicht gehabt, wegen seiner Handlung sich entschuldigt habe, und daß demzufolge kein Grund mehr vorliege, wegen irgend einer Sache gegen ihn zu verfahren.

Die erwähnten Vorgänge hatten jedoch bereits dazu geführt, daß Br. Crucefix die Herausgabe seiner Zeitschrift aufgab und unster dem Ausdruck seines Schmerzes von seinen Lesern Abschied nahm. Dieses schmerzliche Gefühl wurde von den Tausenden von Brüdern getheilt, welche ziemlich 7 Jahre hindurch jede neue Nummer freundslich begrüßt hatten und beren brüderliche Theilnahme, deren Ersmuthigung und Sympathie dem Herausgeber niemals sehlte, zumal ja nur zu ihrer Belehrung dieses Unternehmen begonnen und mit glühender Keinheit und unermüdlicher Sorgsalt sortgeführt worsden war.

Roch während der Zeit des Kampses hatten drei Londoner Logen dem verdienstvollen Bruder den Ausdruck ihres Dankes und ihrer Theilnahme votirt und mehre seiner Freunde eine Subscription eröffnet, um ihm ein dauerndes Zeugniß brüderlicher Aufmerksamskeit und ehrfurchtsvollster Achtung zu gewähren. Am 15. Nov. 1841 nun wurde Br. Crucefix zu einer Festlichkeit eingeladen, bei welcher man ihm als Liebesbeweis einen mit maurerischen Emblemen versehenen silbernen Candelader mit bezüglicher Inschrift überreichte. Das Fest verlief in Harmonie und im Gefühle der Liebe aufs Glücklichste.

Im Jahre 1843 verschied ber Herzog von Susser. Br. Eruscesix sprach sich, wie folgt, über ihn auß: "Ms Freimaurer war er das vollkommenste Mitglied der Brüderschaft seiner Zeit. Seine Kenntniß von den Mysterien war offenbar, seine Gelehrsamkeit über den Gegenstand außgebreitet, und ebenso seine Correspondenz; sein Bunsch, mit jedem Bruder bekannt zu werden, auß dessen Erssahrung er irgend eine Belehrung schöpfen konnte, war so lebhast, daß er seine Ergebenheit gegen den Bund bezeichnete. Seine Leutsseligkeit war so frei von Affectation oder Herablassung, daß diesjenigen, welche zum ersten Mal die Shre hatten, ihm vorgestellt zu werden, von seiner großen Artigkeit überrascht waren." Wir fügen noch hinzu, daß er im Parlamente ein eifriger Vertheidiger der Reformbill war und mit Wärme für die Abschaffung des Sklavens



handels sprach, wie er überhaupt ein rüstiger Kämpser für die Interessen des Bolkes und für Gewissensfreiheit war. Im Jahre 1798 zu Berlin in den Freimaurerbund aufgenommen, verwaltete er das ihm übertragene Amt eines Großmeisters mit dem glücklichsten Ersfolge und übte unter andern auf die Herzen und auf die Mildthätigkeit der Brüder einen so mächtigen Einsluß, daß man ihm zum Ruhme nachsagte, er sei der liebenswürdigste Bettler in Europa, eine Auszeichnung, auf die er stolz war.

Inzwischen war der Afylbau begonnen worden und Br. Crucefix hatte die Freude, seine Saat der Ernte entgegenreifen zu sehen, eine Freude, die er freilich nicht lange genießen konnte, da seine Gefundheit untergraben war. Um ihr wieder aufzuhelfen, zog er nach Bath, wo er am 25. Februar 1850 ftarb. Sein Biograph und Freund, Br. Oliver, fagt von ihm: "Er war einsichtsvoll und unermublich thätig. Reine Schwierigkeit schreckte ihn von ber Erfüllung seiner Pflicht zurud, tein Widerstand vermochte ihn nur eine Linie von der Bahn abzulenken, welche fein Gewiffen ihm als die richtige vorgezeichnet hatte. Er mar von Ratur beredt und seine Ansprachen athmeten insgesammt die göttliche Wissenschaft. anipruchte keineswegs Untrüglichkeit, und gleich allen anderen Männern der Deffentlichkeit mochte er manchmal Unrecht haben, aber sein Irrthum tam nicht aus dem Herzen, und immer neigte er fich auf die Seite der Tugend und Wohlthätigkeit. Er arbeitete unablässig für bas Wohl seiner Brüder und war ängstlich barauf bedacht, aller unschätzbaren Segnungen, welche burch die Freimaurerei verbreitet werden können, Jedermann theilhaftig zu machen. In kranken, wie in gesunden Tagen stand er immer auf seinem Bosten, und seine Sympathie regte sich am lebendigsten für die hülflosen Brüder, sowie für die Wittwen und Waisen. Seine Ausdauer wurde niemals gelähmt, und so handelte er, als ob er sich entschlossen hätte, zu leben und zu sterben gehorsam der Pflicht." —

England v. 1836—1861. Bet der Regelmäßigkeit, in welcher sich die mausrerischen Zustände Englands bewegen, ist aus der Zeit, die wir theilweise übersprungen haben, nicht viel nachzuholen. Das Jahr 1836 begann unter günstigen Aussichten für die Zukunft: die Schuld der Großloge ward getilgt; die maurerischen Schulen befanden sich in gutem Zustande; der allgemeine Fond für Wohlthätigkeit gab Findel, Geschichte der Frwei. II.

bie Mittel zu segensreichem Wirken; neue Logen wurden allenthal= ben gegründet. Im Jahre 1838 war eine ungewöhnliche Thätigkeit bemerkbar, indem in allen Theilen des vereinigten Königreichs große Bersammlungen gehalten wurden, die sowohl von reichen, wie talentvollen Brüdern, vom Abel, wie von ber Geiftlichkeit und von achtbaren Brübern aus bem Bürgerstande in reicher Anzahl befucht Im vorhergehenden Jahre war auch bei ber Großloge die Ibee ber Errichtung einer maurerischen Bibliothet aufgetaucht, die allen Brübern die Schätze ber maurerischen Literatur öffnen follte. Leiber ift fie nicht gur Ausführung gelangt. Br. Dliver bemerkt bei dieser Gelegenheit, diese Stee beweise von Seiten der Leiter des Bundes, dan die Reit hinter uns liege, wo der Gebrauch der Feder verpont war, und daß man einsehe, welchen Nuten aute, im rechten Geiste geschriebene Werke über Maurerei gewähren könnten. Rahre 1840 stellte sich die Nothwendiakeit einer Revision und Verbesserung des Constitutionsbuches heraus; obgleich mit großer Weisheit und Sorgfalt entworfen, hätte die Erfahrung boch gezeigt, bak manche Källe barin nicht vorgesehen seien. Die Brüder in den Brovinzen nahmen ben Borschlag theilnahmslos hin, und die Revision wurde ohne ihr Authun, aber auch ohne ihren Widerspruch, porgenommen.

Die Mißhelligkeiten, welche das Versahren gegen Br. Crucesty veranlaßte, wirkten auch im Jahre 1842 noch nach. Die maurerische Versolgungswuth, welche von einer kleinen Clique ausgeht, heißt es in der Freem. Qu. Review vom Jahre 1842, hat das Kampsselb aus der Hauptstadt in die Provinz verlegt und dort den würdigsten Maurer der neueren Zeit, der dem Niedrigsten wie dem Höchsten als der gelehrteste, thätigste und wirksamste maurerische Schriftsteller Englands bekannt ist, mit ihrem vergisteten Speer zu tressen gewußt. Br. G. Oliver nämlich, deputirter Provinzial-Großmeister von Lincolnshire, hatte bei dem Feste zu Ehren des Br. Crucesix den Borsig geführt, und dies veranlaßte den Prov.-Großmeister Baron D'Eyncourt, noch im Jahre 1842, also beinahe ein halbes Jahr nachber, den Br. Oliver seines Amtes zu entheben, welche Entslassung in der englischen Maurerei einen Sturm ohne Gleichen ersreate.

Aus ber Gefchichte ber neueren Zeit erwähnen wir nur, baß .

bie englische Großloge sich bei einem zwischen mehren beutschen Großlogen einerseits und den preußischen andrerseits ausgedrochenen Zwiespalt wegen Zulassung der Bekenner mosaischen Glaubens zu den Logenarbeiten für die Zulassung und damit für die Allgemeinheit der Maurerei erklärte. Beispiele von Intoleranz der Geistlichkeit gegen die Freimaurerlogen kamen höchst selten vor. Die Grundlegungen dei öffentlichen Gebäuden geschehen auch in England durch die Brüderschaft; sowohl bei dieser Gelegenheit, wie dei den Provinzial - Großlogen - Bersammlungen sinden öffentliche Prozessionen in maurerischer Bekleidung mit Fahnen, unter Vortragung maurerischer Symbole und oft auch unter dem Geläute der Glocken statt.

Seif von Zetland Seit dem Tode des Herzogs von Susser sührt der Graf von Zetland den großmeisterlichen Hammer. Br. Thomas Dundas, Graf von Zetland ist am 18. Juni 1830 in der Prinzs Walesloge dem Bunde beigetreten, in der er auch das Amt eines Mstrs v. Stuhl bekleidete. Im Jahre 1832 wurde er Erster Großzausseher, 1839 deputirter Großmeister und 1840, nach dem Tode des Grafen von Durham, an dessen Stelle ProsGroßmeister, während er seit 1844 jährlich von Neuem zum amtführenden Großmeister erwählt ward. Fest, aber artig in seinem Benehmen gegen Alle, dewies er selbst in schwierigen Lagen, daß er seiner Stelle gewachsen sei. Er leitet die Brüderschaft mit unparteilicher Gerechtigztigkeit, und hat sich während seiner Berwaltung die Zahl der maurerischen Werkstätten in nicht unbeträchtlicher Weise vermehrt. Im Parlament ist er Vertreter der liberalen Grundsäte.

Bu beklagen ist, daß seine maurerischen Kenntnisse und Einssichten über das gegenwärtige englische Logenwesen, welches sich schasblonenmäßig im alten Geleise fortbewegt, nicht erhaben sind, so daß er außer Stande ist, demselben einen neuen Schwung zu geben und der Neubelebung Stempel aufzudrücken. Hat er auch das leidige Hochgradwesen nicht gerade gefördert, so hat er doch auch der immer weiter um sich greisenden Vorliebe dafür keinen Dämpfer aufzesetzt. Es werden daher gegenwärtig in England außer dem leider ofsiziell anerkannten Royal-Archgrad noch die 33 Grade des sogenannten schottischen Ritus, der Grad der Markmeister und alle mögslichen Hochgrade ausgespendet.

Die verschiebenen Wohlthätigkeits-Anstalten haben im Laufe ber

letten Jahre bedeutenden Zufluß an Mitteln erhalten und, wie immer, eine weitreichende Wirksamkeit entfaltet. Der Gedanke einheit= licher Arbeitsweise wurde wiederholt angeregt, ohne jedoch zum Riele zu führen; das Befangensein im Formalismus und Mechanismus bei den Arbeiten ohne höheres geiftiges Leben und lebendiges Bormartsftreben dauerte fort. Ein erheblicher Fortschritt hat inbessen insofern stattgefunden, als einerseits mehre Logen durch Erbauung eigener Logentempel ihre Zusammenkunfte aus Wirthshäusern hinmeaverlegen konnten und andrerseits Br. Woodford in Smillington einer miffenschaftlichen Behandlung und Erforschung ber freimaurerischen Geschichte Bahn zu brechen versucht, mas um so verdienstlicher ift, als man dort noch manche Fabeln und Märchen als hiftorische Wahrheit feilzubieten magen barf. — Die Zahl ber Logen hat sich im Jahre 1860 um 46, 1861 um 40 neue vermehrt, und über 8000 freie Männer find in diesen beiben Jahren dem Bunde beigetreten; der Masonic Calendar für 1862 zählt nicht weniger als 1186 Logen (incl. ber Stewarbsloge) auf, worunter allerdings mehre ruhende mit aufgeführt sind und 63 Brovinzial-Grofilogen. —

### B. Irland.

Der Mangel an Nachrichten über die Geschichte der Maurerei in Jrland zwang uns bereits in der vorigen Epoche (von 1783 — 1813), diesen Abschnitt ganz zu übergehen und auch für diese sließen die Quellen so spärlich, daß wir uns auf einige Notizen beschränkenmüssen.

Im Jahre 1836 beglückwünschte die Großloge von Irland in einer Abresse den Herzog von Sussex zum glücklichen Erfolg einer Augenoperation, die ihm das langentbehrte Licht wieder gab, worsauf der königliche Bruder in einem Dankschreiben die Versicherung

ertheilte, nach Kräften für das Beste des Bundes wirken und die Bande brüderlicher Zuneigung zwischen den Großlogen immer sester knüpsen zu wollen. — Daß die Großlogen von Schottland und Irland gegenseitige Repräsentation einführten, haben wir bereits erwähnt. Der Sinn für Wohlthätigkeit hat auch in Irland ein maurerisches Asyl für Waisenmädchen geschaffen, zu dessen Gunsten die Loge zu Cork jährlich einen Ball veranstaltet, welcher z. B. im Jahre 1840 nicht weniger als 100 Pf. Sterl. abwarf. In diesem Jahre wurde auch eine neuerbaute Freimaurerhalle zu Dublin unter der Leitung des Großmeisters, Herzog von Leinster seierlich einsgeweiht.

Die Vorliebe für die Hochgrade hat seit längerer Zeit bebeutend um sich gegriffen. Der irische Kitus besteht, nach dem Berichte des Br. Oliver, aus 15 Graden in 4 Ordnungen oder Classen und zwar 1. Classe: a) Lehrl., b) Ges., c) Meister; 2. Classe: d) Royal-Arch, e) Kastmeister, f) Excellent Master, g) Supr. excellent Master; 3. Classe: h) Kitter des Schwertes, i) Kitter von Osten, k) Kitter von Osten und Westen, l) Tempelritter; 4. Classe: m) Kosenkreuzer oder Prinz-Mr., n) Kadosch oder Khilosophischer Mr., o) Kitter der Sonne, p) Großer General-Inspector — der 33. Grad des Anc. and Acc. Rite.

Die Anmaßungen bes Großcapitels, der Prinzen-Maurer und des Großconsistoriums zu Dublin haben Zerwürfnisse unter den irländischen Maurern veranlaßt, welche während des Jahres 1855 fortbauerten. Obgleich beide streitende Parteien sich mit dem Banne belegt und anfangs jede Vermittlung abgelehnt hatten, kam doch in Folge der klugen Maßregeln der Großloge alsbald eine Annäherung zu Stande. Die Quelle dieser Zerwürfnisse lag in den Unterschieden der höhern Grade und einem Streben nach Herrschaft, welches dem Geiste der Maurerei völlig fremd ist.

Am 15. Mai 1847 starb zu Genua einer ber begabtesten und größten Männer seiner Zeit, ber irische Agitator Daniel D'Connel. Seine Bebeutung und Berdienste zu würdigen ist nicht unsere Aufsabe, wir theilen baher nur einige Nachrichten über sein freimausrerisches Leben und Wirken\*) mit. Er wurde im Jahre 1799 zu

<sup>\*)</sup> Aus Freem. Qu. Review, 1847 übersett in "Latomia", X. S. 156.

Dublin in der Loge Nr. 189 zum Freimaurer aufgenommen, und schon im barauf folgenden Jahre wurde ihm der erste Hammer übertragen. Gewiß nicht leicht übte jemals ein Meister seine Pflichten mit größerem Glanze als er. Er bekannte selbst, daß er dem Bunde mit ganzer Seele angehöre, und er bewies dies durch seine Thätiakeit. Man kann sich leicht benken, wie geistreich der hochbe= gabte Mann die Rituale ber verschiedenen Grade, gehandhabt habe, und mit welcher Aufmerksamkeit die Brüder seiner bezaubernden Stimme, bie späterhin bie entzudten Buhörer bei öffentlichen Bersammlungen, vor Gericht und im Senate fo widerstandslos mit fich fortriß, gelauscht haben mögen; aber eben dieser eifrige Bruder D'Connel lieh sein Ohr dem Versucher und ließ sich im Jahre 1838 burch die Einflüfterungen zweier römisch = katholischer Priester dem Bunde entfremden. Er fprach fich über fein Ausscheiden in einem Briefe an den Piloten dahin aus, daß er zwar Freimaurer und vorsitzender Meister einer Loge gewesen, aber in einer früheren Beriode seines Lebens, wo er von einem kirchlichen Berbote gegen die Freimaurer noch nichts gewußt; seit ihm bieses Berbot bekannt gewor= den, habe er sich vom Bunde zurückgezogen. -

Großmeister der Großloge von Frland ist seiner Reihe von Jahren Br. Herzog von Leinster; die Großloge zählte Ende 1860 — 1014 Logen und 6 Provinzial Sroßlogen. Neben der Großloge oder vielmehr innerhalb derselben besteht ein Grand Conclave der Tempelritter, ein Oberster Rath der Rite (Supreme Grand Council of Rites) und ein Großes Royal-Arch-Capitel.

# C. Schottland.

Obgleich wir über bas innnere Leben ber schottländischen Logen keine näheren Nachrichten haben und im Allgemeinen annehmen müssen, daß es mit dem der englischen wesentlich gleichen Geistes

und Charafters ist, so dürfte das Maurerthum in Schottland doch vielleicht den Borzug einer mehr würdevollen Haltung und größerer geistigen Regsamkeit haben. Hiezu trägt der bereits erwähnte Umstand, daß man hier in nur für maurerische Zwecke bestimmten Hallen arbeitet, nicht wenig bei, sowie der Besit einer ausgezeichneten Bibliothek, welche am 10. September 1847 durch die reichshaltige freimaurerische Büchers und Handschriften Sammlung des verstorbenen Br. Dr. Ch. Morison — ein Geschenk dieses Bruders im Werthe von etwa 20,000 Fr. — einen bedeutenden Zuwachserhielt.

Ereignisse und Veränderungen von Wichtigkeit und höherem Interesse weist auch dieser Zeitabschnitt nicht auf; die Brüderschaft befand sich in geordneten Verhältnissen und erfreute sich daher einer ruhigen Entwickelung in geräuschloser Thätigkeit. Nach außen trat sie nur mit Wohlthätigkeitserweisen oder bei Grundsteinlegungen öffentlicher Gebäude, welche sie nach altem Brauch vornahm, oder auch, indem sie bei außerordentlichen freudigen wie betrübenden Veranlassungen dem königlichen Hause ihre Ergebenheit und Theilnahme in Adressen\*) kund gab. Besonders zu erwähnen ist die liberale Art und Weise, mit welcher die Großloge die Gewerbschule, das erste Institut dieser Art in Schottland, durch Sinräumung ihrer Halle unterstützte (1822). — Indem wir die Namen der Großmeister \*\*) nach der Reihenfolge ihrer Amtsführung mittheilen, übergehen wir fernerhin alles Unwichtige und erwähnen nur noch einige Beschlüsse der Großloge und sonstige Vorkommnisse, sofern sie von allgemeinem

<sup>\*)</sup> So 1817, 1818, 1820, 1821, 1835, 1836, 1840 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Der Prinzregent ist Patron und Großmeister von 1814 — 1819, König Georg IV. von 1820 — 29; König William IV. von 1830 — 36; wirkliche Großmeister: 1814 und 15 Graf Jacob von Fife — 1816 und 17 Sir John Marjoribanks — 1818 und 19 Marquis von Tweeddale — 1820 Herzog Mex. von Hamilton — 1821 — 22 William Herzog von Argyle — 1824 und 25 John Bisc. Glenorchy — 1826 Kh. Graf von Kinnoul — 1827 und 28 Fr. Lord Closo — 1829 — 31 G. W. F. Lord Kinnaird — 1832 H. D. Graf von Buchan — 1833 und 34 Marquis von Douglas — 1835 Bisc. Fincastle — 1836 und 37 Lord Ramsay — 1838 und 39 Baron James von Comiston — 1840 Graf von Rothes — 1841 und 42 Lord Fr. Fite-Clarence — 1843 — 45 Lord Glenlyon — 1846 — 1860 Heraog von Athole. —

Intereffe find. Dahin gehört zunächst, daß die Großloge — mit Rückficht auf die Ausnahme der Freimaurerlogen in einer die Unterbrückung meuchlerischer Versammlungen und Gesellschaften betreffenden Barlamentsacte - sowohl um jeden Verdacht zu entfernen, als auch um die Reinheit des Bundes zu erhalten, einstimmig den Beschluß (1817) faßte, "es könne ben Brübern nicht ernst genug eingeprägt und wiederholt werden, daß die Große Loge nur allein die brei Johannisgrade bes Lehrlings, Gefellen und Meifters anerkennt und würde bemgemäß gegen jede Loge, welche irgend einen Orben solcher sogenannten Maurer (Boch- und Rebengrabe) als Körperschaft ober in einzelnen Mitaliebern mit ihren besondern Reichen und Kreugen gulaffen, wegen Gesetzebruch verfahren werben. Auch in ber Vierteljahrs = Sitzung am 3. Mai 1846 sprach fich bie Großloge in gleichem Sinne aus; nämlich so: "Die Große Loge von Schottland hat seit ihrem Bestehen nie einen anderen Grad ober die Geheimnisse eines solchen als mit ber Johannismaurerei zusammenhängend anerkannt, als bie, welche jedem Meistermaurer, Gesellen ober Lehrling zustehen und wiederholt hiermit ihre an alle Provinzial = Grofmeister gerichteten Befehle, daß dieselben nie die Bearbeitung eines anderen innerhalb ihrer Brovinzen erlauben sollen. Die Großloge erklärt ferner, wie jeder Meistermaurer zur Meisterwahl berechtigt ift und zum Vorsit als fehr ehrw. Meister, ohne irgend einen Nebengrad ober Geheimnisse erhalten zu haben und wie es ben Gesetzen der Groken Loge zuwider ift, deraleichen zu ver-Die Große Loge erklärt ferner, daß die Einführung aller Beamten (ben Meister eingeschlossen) in einer g. u. v. Loge vorgenommen werden muß, welche im Lehrlingsgrade eröffnet worden ift und in welcher wenigstens brei Meifter, zwei Gesellen, und zwei Lehrlinge zugegen sein muffen, oder wenn Gesellen und Lehrlinge fehlen, wenigstens dieselbe Bahl ber Meister, welche mahrend biefer Zeit sich an diese letteren Grade allein zu halten verpflichtet find." Trot diefer bestimmten Erklärungen seitens ber Oberbehörde hat bas verberbliche Hocharad-Wesen bennoch bei ber Brüberschaft Schottlands nach und nach Eingang gefunden und besteht unabhängig von ber Grofloge, ben schönen Bau bes Maurerthums verunftaltenb. Ja, neuerdings (1861) ist man in der Selbsterniedriaung so weit gegangen, daß man sogar die von Br. Morris in Louisville erfundene Adoptions Maurerei, den für Frauen bestimmten Grad, "zum Destlichen Stern" (Eastern Star) einzuführen sich nicht schämte. Ein gewisser Major Thornton ist Grand Superintendent dieses after maurerischen Grades und ein Capitain T. Wilson ist sein Deputirter. —

Am 3. Auguft 1829 war ein Ausschuß niebergesett worden, um die Gesetze und Constitutionen der Großen Loge einer Sichtung, Ordnung und Zusammenstellung zu unterwerfen. Diese Arbeit ging langsam von Statten, so daß erst nach Verlauf mehrer Jahre (1835) ein gebrucktes Exemplar dieser neuen Gesetze nehst dem Ausschußbericht vorgelegt und genehmigt werden konnte. Erstere blieben in Kraft dis 1848.

Nach Beendigung der Wahl (30. Nov. 1836) berichtete der Grofmeister, daß die Große Loge von Schottland jest bas erste Sahrhundert ihres Bestehens vollendet habe und bak (nach Beschluß der Quartalversammlung im August) dieses Ereigniß auf würdige, dem Bunde geziemende Weise gefeiert werden solle. Es sei ein Kackelzug beschlossen, weshalb er die Brüder ersuche, sich zur bestimmten Zeit einzufinden. Um Abend versammelten sich daber die Logen im Square der kal. Börfe, von wo aus sich der aus 400 Kackelträgern bestehende Zug unter Musikbegleitung in Bewegung Straken und Säuserwaren bicht mit Auschauern besett, und an verschiedenen Bläten murben Blaufeuer und Raceten losgelaffen. Die große geschmudte Halle im Waterloo-Hotel nahm bierauf die Großbeamten auf; nahe an 1000 Brüder waren daselbst versammelt, und manche trugen die zu Ehren dieses Jubelfestes geprägte Debaille. Außer 12 Ebinburger Logen, welche burch ihre Stuhlmeifter vertreten waren, hatten sich noch zahlreiche Abgeordnete von 17 Logen bes Landes eingefunden. -

Nicht unwichtig ist ferner die Antwort der Großloge auf die Anfrage einer Loge zu Granada, ob emanzipirte Stlaven der Privilegien der Freimaurerei theilhaft werden könnten, welche nach reiflicher Erwägung dahin ertheilt wurde, daß mit dem Ausdrucke "freigeboren" eine Person gemeint sei, welche zur Zeit ihres Eintritts in die Loge frei sei, ihr eigner Herr und im Stande, selbständig über ihre eigene Zeit und Handlungen zu versügen. Diese Ausselegung ward auch von der Großloge von England und dem Groß-

orient von Frankreich angenommen. In ein näheres brüberliches Berhältniß durch gegenseitige Repräsentation trat die Großloge 1837 mit den Großlogen von England und Frland, 1853 mit denen von Schweden und Hamburg, und 1854 mit denen von Frankreich und Preußen (Royal York), mit welchen sie bisher noch nicht näher verbunden war, eine Thatsache, aus der man ersieht, wie locker das Band der Bereinigung zwischen den einzelnen größeren maurerischen Körperschaften von jeher war und — leider noch vielsach ist, abgesehen davon, daß die gegenseitige Repräsentation selbst immerhin nur ein sehr schwaches und ungenügendes Bindemittel ist.

Im Jahre 1842 ward zu Shren des verstorbenen und um die Brüderschaft sehr verdienten Großmeisters von England, des Br. Herzogs von Sussex eine Große Trauerloge in Schindurg abgebalten, zu welcher man Vorbereitungen im ausgedehntesten und prächtigsten Maße traf. Die Logenhalle war auf die würdigste Weise geschmückt, und Musikstücke von Händel, Mozart u. A. setzen die Brüder in die erforderliche Stimmung. Der Großcaplan, Br. John Boyle hielt die vortrefsliche Trauerrede, welche das Andenken des eblen Abgeschiedenen ehrte.

Schließlich erwähnen wir noch, daß man 1857 dem Mangel eines passenden Lokals abzuhelsen beschloß, einen Ausschuß zu diesem Zweck niedersetze und alsbald den Grundstein zu einer neuen Freimaurerhalle legte. Am 24. Februar 1859 wurde dieselbe mit der größten Feierlichkeit von der großen Loge unter Borsitz des Herzogs von Athol eingeweiht und der Benutzung übergeben. Mit dieser Feierlichkeit schließt Br. Laurie (S. 360) den Haupttheil seiner Geschichte, indem er darauf hinweist, wie die Großloge von Schottsand von kleinem Beginn mit 33 Logen an sich zu einer Macht von beinahe 300 Töchterlogen emporgearbeitet hat, wie sie einen Wohlthätigkeitskonds gegründet, der, obgleich er manchem armen Bruder und manchen Wittwen und Waisen jährlich Unterstützung gewährt, ein sestes Vermögen von 1600 Pf. Sterl. hat, und endlich daß sie eine reichhaltige maurerische Bibliothek besitzt, wie kaum eine andere maurerische Behörde.

Großmeister ist gegenwärtig noch ber Herzog von Athol. Die Großloge zählt (nach Br. D. Campbell, Masonic Calendar for 1862)

416 Logen (worunter allerdings einige suspendirte und ruhende mit aufgeführt sind) und 27 einheimische, 11 auswärtige Provinzials Großlogen.

Neben ber Großloge bestehen, nicht anerkannt aber gedulbet:
1) ein Oberstes Royal-Arch-Capitel für Schottland (Supr. Gr. Royal Arch Chapter), dessen Groß-Prinzipal-Zerubabel Lord J. Murray ist; — 2) ber kgl. Orben von Schottland (Royal Order of Scotland Herodom of Kilwinning), angeblich wiederhergestellt von König Rob. Bruce, 1314; erblicher Großmeister ist der König von Schottland, beput. Gr.-Mr. und Governor ist J. Whyte Melville; — 3) das General-Capitel des religiösen und militärischen Ordens vom Tempel (Tempelritter) mit verschiedenen Großprioreien; Großmeister ist ebenfalls der Herzog von Athol; — 4) der Oberste Großrath (Supr. Grand Council of Scotland) des alten und angen. schottischen Ritus der 33 Grade; Allermächtigster Souv. Groß-Commandeur ist der Herzog von Athol. —

### D. Frankreich.

1) Von der Restauration bis zur Errichtung des Supr. Conseil de France (1814—1820).

Die politischen Ereignisse bes Jahres 1814 verursachten eine Unterbrechung ber maurerischen Thätigkeit, und viele Logen schlossen ihre Hallen während ber Krieg bis ins Innere von Frankreich vorbrang, öffneten sie aber bald wieder und seierten die Rückkehr der Bourbonen, gleichwie auch der Große Orient am 24. Juni die Einsetzung König Ludwigs des Ersehnten freudig begrüßte. Derselbe erklärte nunmehr alle Würden der Ehren-Großbeamten für erloschen und das Amt eines Großmeisters für erledigt (1. Juli). Ein Ausschuß von neun Brüdern that Schritte bei der Regierung, um vom Könige die Begünstigung zu erwirken, daß ein Prinz seiner Familie

an die Spite des maurerischen Senats trete, ein Gesuch, welches jedoch nicht genehmigt wurde. Daraushin glaubte der Gr. Dr. sich vorläusig der Ernennung eines Großmeisters enthalten zu müssen; dagegen ernannte\*) er während dieser Bacanz drei Groß= Conser=vateurs, Administrateurs in der Person der Brüder Marschall Mac=donald, General Beurnonville und Timbrunne, Graf von Baslence. Zum Repräsentanten der der drei höchsten Beamten wurde Br. Roëttiers erwählt und ein Rundschreiben (v. 25. August) zeigte den Logen diese Beschlüsse und Wahlresultate an.

Balb barnach trat Br. Beurnonville an Cambacéres Stelle als verantwortlicher Dirigent der französischen Maurerei, und zwar mit Austimmung bes Königs, dem er für die Ergebenheit der Gesellichaft gegen feine Dynastie Burgschaft geleistet. Beurnonville ichloß sich dem Gr. Drient ausschließlich an, was er um so sicherer thun konnte, als seit 1805 die französischen Maurer mit dem Gehalte bes Schottenwesens näher bekannt worden waren und nunmehr in überwiegender Mehrheit dem Gr. Drient treu anhingen. Nachdem ihm die Ermächtigung zur Leitung der Maurerei fundgegeben mar, schritt der Gr. Drient auch zur Neuwahl von Würdenträgern und zum Druck bes für 1815 bestimmten maurerischen Kalenders. Che dieser aber beendigt war, erschien plötlich Rapoleon, von Elba kommend, wieber in Frankreich (15. März 1815), und die Periode der hundert Tage nahm ihren Anfang, mährend welcher natürlich burch die öffentlichen Angelegenheiten die Blicke und Kräfte Aller von der Maurerei abgelenkt murden. Bald nach der Schlacht bei Belle= Alliance erwachten jedoch sowohl ber Gr. Drient, wie auch seine Geaner zu neuem Leben; benn auch diese waren wieder auf dem Kampfplat erschienen.

Die Schotten. Schon 1814 hatte ber Gr. Orient erfahren, wie ber schottische Ritus gegen sein Dasein arbeite, und in Folge bessen, seiner Würde und ber ihm von zahlreichen Logen und Capiteln ertheilten Berechtigung gemäß, barnach getrachtet, sich wieber in ben Besig ber obersten Leitung aller Systeme zu sesen und alle Rite in seinem Schoose zu centralisiren. Dagegen erließ zwar ber Supr. Conseil

<sup>\*)</sup> Bergl. Kloß, Mrei in Frankreich, Bb. II., S. 1 ff. und Rebolb a. a. D. p. 169 ff

pour la France ein warnendes Rundschreiben, jedoch ohne Erfolg; berfelbe mar nämlich seit dem Sturze Napoleons bedeutend geschwächt und in seinem Innern immer fraftloser und unthätiger geworden, fo daß eben dieses Rundschreiben sein lettes Lebenszeichen war. schloß sich bem Gr. Drient an, beffen Supr. Conseil nunmehr die oberfte Leitung ber Rite inne hatte, mahrend die Ausspendung ber Hochgrade, vom Grade bes Bringen vom tal. Geheimniß an bis zum letten, einem aus 33 Mitaliedern bestehenden Großen Confistorium übertragen murbe, das am 21. November eingesetzt ward. Nach diesem Anschluß der Mitglieder des Supr. Conseil pour la France war ber Gr. Orient ber wahrhafte und gesetmäßige Aufbewahrer bes Schottenthums geworben, mas nicht nur in einer später erschienenen gegnerischen Schrift, sonbern auch vom Gründer jenes Conseil selbst anerkannt wurde; benn als de Grasse-Tilly zu Anfang bes Jahres 1815 aus der Kriegsgefangenschaft nach Frankreich zurückgekehrt war, begnügte er sich am 27. December mit dem Supr. Conseil pour l'Amérique auf der Bühne zu erscheinen und, nebenbei bemerkt, einen einträglichen Sandel mit Hochgraden zu treiben, Vor diesem Conseil warnte natürum seine Schulden zu bezahlen. lich der Gr. Drient seine Logen.

Der Rito do Misraim. Er sollte bald Ursache haben, abermals vor neuen Trugbildern zu warnen. Gegen Ende des Jahres 1815 nämlich entstand einerseits unter dem Namen Francs Regénérés zu Paris und in den Provinzen eine Gesellschaft, welche sich maurerischer Formen bediente, aber politische Zwecke versolgte und bald von der Polizei aufgelöst wurde, andrerseits trat der Orden von Misraim auf, ein freimaurerisches Monstrum von 90 Graden, welches den Anspruch erhob, alle Rite zu leiten, da dieselben sammt und sons ders nur abgerissene Zweige von misraim schen Stamme seien.

Dieser Ritus ist rein autrokratisch; ein Sinziger leitet als souveräner absoluter Großmeister alle Logen und ist als solcher unverantwortlich.\*) Der Ritus, gewöhnlich der ägyptische, von Br. Ragon richtiger jüdische Maurerei genannt, ist in vier Reihen und 17 Classen eingetheilt, nämlich so: A) Die symbolische Reihe umfaßt

<sup>\*)</sup> Bgl. J. M. Ragon, Tuileur général de la Francmaçonnerie ou Manuel de l'Initié etc. Paris, Collignon. p. 234.

in 6 Classen ben 1-33. Grab; - B) die philosophische in 4 Cl. ben 34-66. Grab; - C) die mustische in 4 Cl. den 67-77, und D) die cabbalistische in 3 Cl. den 78 — 90, Grad.\*) Chefs und Einführer biefer Aftermaurerei in Frankreich waren die Gebrüder Michael, Joseph und Marcus Bedarride. Raufleute aus Avignon, und der Brivatgelehrte A. Meallet, der als Ordner des Systems anzusehen ift, wie er auch Verfasser ber ersten vom 10. März 1816 batirten Statuten mar. Diese errichteten in Baris ein Großkapitel bes Rits und traten mit bem Gr. Drient, ber bem neuen Ankömmling Anfangs gar nicht ungünstig gestimmt war, in Unterhand= lungen, die aber wegen der ungebührlichen Forderungen der Misraimiten, die überdies feine Stiftungeurfunden vorlegen konnten, nur zur Verstimmung führten. Schon am 7. Dezember 1817 erflärte der Großmeister Beurnonville in einem Schreiben an den Gr. Drient, worin er sich gegen die unregelmäßigen und nicht anerkannten Logen und jene Werkstätten ausspricht, die sich einen alten und glänzenden Ursprung beilegen, in der That aber nichts als lächerliche Erfindungen bearbeiten, — ber vorgebliche Ritus von Misraim gehöre zu dieser Classe, und am 16. Dezember beschloß der Gr. Drient \*\*) einstimmig, ben Rit nicht anzuerkennen und allen untergebenen Logen und Mitgliedern aufzuerlegen, fich von bemfelben loszusagen. Diese entschiedene Erklärung, die auch befolgt murde, hinderte in Frankreich dieses System an seiner Ausbreitung, obwohl noch am 24. März 1818 die Loge l'Arc-en-Ciel zu Paris zur Mutterloge desselben erhoben murbe. -

Der Gr. Dr. wiber die beiben Supr. Conseils. Waren auch die meisten Logen dem Gr. Drient treu ergeben, so blieb doch noch ein Rest des Schottenthums übrig, starf genug, um den alten Hader von Neuem anzusachen, der endslich auch im eigenen Lager selbst ausdrach. Dem Supr. Conseil des Grafen de Grasse-Tilly gegenüber nämlich bildete sich ein neuer Supr. Conseil, der den Führer jenes in Anklagezustand versetze und verurtheilte. De Grasse legte deshalb seine Würde nieder, und an seine Stelle als Groß-Commandeur trat der Polizeiminister de

<sup>\*)</sup> Die Namen ber einzelnen Grabe finbet man bei Ragon a. a. D. und in Lennings Encycl., II. S. 490.

<sup>\*\*)</sup> Die Grunde biefes Befcluffes f. bei Rloß, Frankr. II., S. 52 und Bibliogr. Rr. 4222, 5353.

Cazes, der aleichzeitig auch an die Spipe jenes Conseils gestellt und sowohl von diesem, wie jenem beansprucht wurde. Aus einer Bergleichung der beiberseitigen Mitglieder-Lerzeichnisse geht übrigens, wie Br. Rloß bemerkt, hervor, daß fich durch die ganze Schottenfehde eigentlich ein Kampf bes Hof- und Militär-Abels, welcher sich in ber souveranen Regierung gefiel, mit ben bem Stande nach niedrigeren Mitgliedern der Hochgrade hindurchzieht, wobei man dem oligarchisch = bemofratischen Gr. Orient und seiner Ausammensehung aus dem mittleren Beamten- und Advokatenstande und den bürgerlichen Gemerben, welche auf gleichberechtigte Selbstverwaltung burch bie Gesammtheit brangen, sich nicht fügen wollte. Der Gr. Drient brach, nachbem er vergebens mit dem einen Conseil über eine zu bewirkende Vereinigung unterhandelt hatte, endlich sein lange beobach= tetes Stillschweigen und trat in einem Rundschreiben vom 31. Juli 1819 gegen beibe Conseils zugleich auf. Die zahlreichen Schriften, heißt es darin, die in unglaublicher Menge von Maurern verbreitet worden sind, welche thun, als wenn sie die Herrschaft über den Rit Ecossais ancien et acc. befäßen, beffen alleinige Eingeweihten zu sein sie vorgeben; ihre zahlreichen Versuche, die Versonen zu blenben, die Treue der Werkstätten zu erschüttern; die gewagten Behauptungen, die noch weniger edlen Mittel, welche sie sich zur Erlangung ihres Aweckes erlauben, nämlich die öffentliche Meinung burch Entstellung von Thatsachen irre zu führen, zwingen uns endlich ein Stillschweigen ju brechen, welches ju beobachten wir uns aus Achtung gegen den Orden und gegen uns felbst auferlegt hatten. hauptfächlich aus Gesinnungen brüderlicher Liebe.

Es war nicht genug am scandalösen Beispiele, daß zwei Corps, die ehedem vereinigt, jest durch eine eherne Mauer geschieden sind, sich gegenseitig den Bannstrahl und das Anathema zuschleudern, sie streiten sich nun auch um den Besit einer hochgestellten Person, (de Cazes), die wohl weniger von ihrer zudringlichen Bewerbung unzterrichtet, als darüber erstaunt ist. Mußten sie dazu noch die legistime Autorität angreisen, welche ihrem häuslichen Zwiste völlig fremd blieb und sich begnügte über diese wahnsinnigen Mißbräuche in der Stille zu seufzen, und unablässig sich schweichelte, daß der Zauber des Blendwerks sein Ziel erreichen und die Herrschaft der Bernunft der ewigen Wahrheit den Triumph sichern würde? — Run vers

folgt das Rundschreiben den geschichtlichen Verlauf bis zum Rahre 1814, wo ber Supr. Conseil wieder an ben Gr. Drient zurückfiel und biefer die Ausübung seiner Rechte über alle Rite ergriff. "Siermit hatten alle Spaltungen ein Ende haben follen; aber dieselbe Urfache erzeugte dieselben Wirkungen: ber Brivateigenut, ber Stolz und die Ehrsucht machten neue Anstrenaungen. Der anmaklicht Consoil für Amerika, anstatt seine Augen über seine Ungesetlichkeit zu öffnen, richtete sie nur auf die reiche Erbschaft, die ihm herrenlos schien, und er versuchte sie zu erhaschen." Rachdem nun noch die Streitigkeiten amischen beiben Conseils dargelegt, kommt dieses michtige und mit der Wahrheit übereinstimmende Aftenstück zu dem Schlufi: Es gibt in Frankreich nur eine legitime Autorität für alle Rite ben Gr. Drient. "Eine jede Bereinigung, jedes Corps, jedes Individunm, welches sich unter irgend einem Anspruch biefe Autorität anmaßen wurde, ist unregelmäßig. Reine Wertstätte ber Correwondens kann sie zulassen ober mit ihnen verkehren. Dies ift es. was der Orden vorschreibt, was unsere Verpflichtung uns auferlegt, Ihnen in seinem Namen in Erinnerung zu bringen." —

Aum Schluß biefes Abschnitts haben wir noch eines Berbots maurerischer Zeitschriften seitens des Gr. Orients zu gedenken, jum Reichen, daß die Sucht des Mundtodtmachens gleichzeitig in Deutschland und Frankreich zu graffiren begann. Am 1. Februar 1819 erließ nämlich genannte Behörde ein Runbschreiben, worin auf die Berordnung ber Statuten hingewiesen ift, daß fein Maurer ohne ausbrudliche Erlaubniß seines gesetlichen Chefs, bes Gr. Dr., über Arbeiten im Innern der Logen etwas schreiben, zeichnen ober ftechen laffen burfe. Diese Aflicht vergeffend, hätten einige Brüder (Joly) eine Bibliothèque Maconnique unternommen; Andere hätten in einer zweifelsohne löblichen Absicht (Br. Ragon) ben Hermès und (Chemin-Doupontès) die Travaux Maconniques et philosophiques angefündigt. Der Go Dr. würde die Absichten beiber letteren billigen, wenn er ben-Migbrauch von periodischen Schriften zu Bekanntmachung bessen, was ingben Wenklätten vor sich geht, dulben könnte; er unterfage baber bas Erscheinen aller biefer periodichen Schriften und wünsche, bag-fie nicht durch Abonnenten unterftütt würden. - Die Logen in den Departements gehorchten als solche dem Gr. Drient; unter zeichneten aber auf den Hermès als - Sociétés littéraires.

2) Bon der Errichtung bes Suprême Conseil de France bis zur Wahl bes Herzogs von Choiseul (1821—25).

Der Suprême Conseil pour la France, welcher seit 1814 eingegangen war, erwachte am 4. Mai 1821 zu neuer Thätigkeit. und ba man erkannt hatte, daß zur Erreichung bes dem Schottenthum vorschwebenden Zieles eine Bereinigung unerläglich sei, so verband sich am 7. Mai ber eine ber beiben Supr. Conseils d'Amérique mit jenem zu einem einzigen und legitimen Centrum, bamit bie schottische Maurerei "unter bem Banner des Supr. Conseil für Frankreich ihren Zusammenhang und ihre Würde wieder erlange." Der andere Suprême Conseil erließ noch ein Rundschreiben als lettes Lebenszeichen, um bamit vom Schauplat ber Geschichte abzu-Jener dagegen ernannte ben Grafen von Ba lence jum lebenslänglichen Souv. Groß-Commandeur und ließ, ba viele Brüber mit den Gesetzen des Ordens wegen ihrer Anzahl und der Länge der Beit seit ihrer Erlassung burchaus nicht vertraut maren, von Br. Jubé eine Sammlung ber Gefete feit 1806 veranstalten und herausgeben (Recueil des Actes du Supr. Conseil de France, ou Collection des Décrets etc. Paris, 1832, Sétier.) Seit dem Wiebererstehen dieses schottischen Grofraths ist die frangofische Maurerei in zwei Keldlager zerspalten.

Auch der Große Drient beschäftigte sich zu dieser Zeit mit dem Entwurf zu einem neuen Gesethuch. Während die Brufung besselben und die Erörterungen darüber in seinem Innern einen ungestörten Fortgang hatten, trat man 1822 von Neuem gegen ben Rit von Misraim auf. "Gine einzige Thatsache" — bemerkt Br. Richard in einer damals gehaltenen Rede — "kann zur Beurtheilung dienen, welches Vertrauen man wohl diesen Brüdern (ben Misraimiten) schenken burfe, die, viel zu fehr bebacht ihr Gebäude von 90 Graben aufzurichten, vergeffen hatten, die drei erften abzufassen und nicht die Hefte bazu besagen, bergeftalt, daß man genöthigt war, sie zu entwerfen und dem Ritus anzupassen, um denselben vollständig zu machen. Und wenn diese Brüder sich anmaßen wollen hierüber einigen Zweifel zu erheben, so murbe es ein leichtes sein, ihnen die Originale entgegen zu halten, von welchen sie nur Finbel, Gefdichte ber Frmrei. II. 13

die vielleicht sehr unvollständigen Abschriften besitzen." Inspesondere hob er hervor, daß "Menschen, welche sich ausgeben für bekleidet mit den wichtigken Functionen eines Ordens, den sie für erhabener als alle maurerischen Kite preisen, ihrer Würde vergessend die Departements durchziehen, versehen mit ihren 90 Graden, die sie um jeden Preis ausdieten, nicht allein den Maurern, die von ihnen gedrängt und gequält werden, sondern auch den Prosanen, selbst an öffentlichen Orten, die Ausmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf sich ziehen und allerorten Verdacht erregen." Der Gr. Orient unterssagte von Neuem allen Verkehr mit den Misraimiten. Kloß sagt, es dränge sich bei Würdigung der im Druck und handschriftlich vorshandenen Actenstücke über diesen Ritus die Ueberzeugung auf, daß bieses ganze so pomphaft aufgedaute System auf unhaltbaren Grundsätzen und auf Geldschneiderei beruhe.

Der Supreme Conseil pour la France setze seine Organisation im Jahre 1823 mit Küstigkeit sort und breitete sich durch Gründung neuer Logen und Affiliationen älterer immer weiter aus. An die Stelle des verstorbenen Grasen Valence ward Gras Segur zum Souv, Groß-Commandeur gewählt, während der Herzog von Choisteul die von diesem erledigte Stelle eines Lieutenant Groß-Commandeur einnahm; serner constituirte der Conseil die von ihm errichtete Loge de la Grande Commanderie als "Grande Loge Centrale" des schottischen Kitus. Diese Großloge, zu deren Grand Vénérable der Herzog von Choiseul ernannt wurde, zerfällt in drei Sectionen, von denen die erste sich dies einschließlich zum 18., die zweite vom 19—32. Grade erstreckt; die dritte ist für die Verwaltung bestimmt.

Die weiteren Borgänge sind von keinem Belang, und wir können kurz darüber hinweggehen: die Großloge von Süd-Carolina bewarb sich um brieflichen Berkehr mit dem Gr. Orient, dessen Panier das mals auch in der Hauptstadt von Brasilien zu wehen begann, und zwischen seinem Großrath der Rite und dem Gr. Conseil des schottichen Ritus von Herodom aus Schindurg, welcher auf der Loge Phönix zu Paris ruhte, kam auf Anregung des letzteren ein Berseinigungsvertrag zu Stande. Bemerkenswerth ist auch, daß die Freimaurerei in den Departementen versolgt zu werden begann, indem verschiedene Logen, wie zu Saint Stienne, Limoges u. s. w., von den Präfekten geschlossen und für aufgelöst erklärt wurden, ohne

daß indie die Urfachen ihrer Unterdrückung zu errathen vermochts, wenn es nicht die Beforgniß war, daß sie bei den Wahlen gur Aweiten Rammer gegen bas Intereffe ber Regierung handeln würden Als Rarl X. jur Regierung gelangt war, ftellte man feine Birfte feierlich auf und befranzte und begrufte fie, bei welcher Gelegenheit der Groffredner Br. Richard u. A. bemertte: "Die Wertftätten zu Paris haben sich fortwährend eines tiefen Friedens, die Frucht ihrer Weisheit und Alugheit, erfreut. Mehre berfelben baben ihren Versammlungen ein neues Interesse zu ertheilen gewußt, indem sie die Maurer angeregt, Breisaufgaben über Gegenstände der Literatur und Moral ausgeschrieben und ben Giegern Breife querkannt haben. Die Loge ber Trinosophen war so glücklich eine Bers bindung mit der Loge de l'Espérance zu Bruffel abzuschließen, in welcher der ehrw. Pring von Dranien, ältester Sohn des Königs ber Nieberlande, die Arbeiten leitet." Leider entstanden um das Rahr 1825 Mighelligkeiten im Innern bes Gr. Drientes, wegen ber ihrer Beendigung naben Statuten für die französische Maurerei. welche wahrscheinlich die völlige Auflösung der dem Untergang unben gegnerischen Schotten verbinderten und vielmehr dazu dienten zuhaß biefe fich ermannten, am 29. Juni an die Stelle des Grafen won Segur, der wegen feines boben Alters und feiner Gefundheit feine Bürde niedergelegt, den Herzog von Choisenl zum sown. Groß-Commandeur ernannten, eine Loge zu Borbeaux errichteten und am 21. Dezember 1825 zur Ginsetzung des neuen Chefs schritten. 1 24 1.9

## 3) Die Ereignisse bis zur Juli=Revolution (1826-30).

Die Wiederbelebung des Schottenthums gab bem Gr. Drient Beranlassung zur Versendung eines Kundschreibens (25. Febr. 1826) an seine Logen und Capitel, um dieselben vor der Großen schottischen Loge zu warnen. "Diese schlichte (historische) Varstellung"—heißt es darin — "wird hinreichen, um Sie zu überzeugen, wie illusorisch das Recht und die Gewalt ist, welche jene unregelmäßige Gesellschaft

Digitized by Google

an sich zu reißen begehrt; sie besteht übrigens nur aus isolirten Maurern, die kein Mandat besitzen, während der Gr. Orient aus der Bereinigung aller frei und mit wohlbedachtem Willen, von dem französischen und schottischen Werkstätten im Königreiche und von vielen überseeischen Werkstätten ernannten Repräsentanten besteht, wodurch eine wahrhafte maurerische Tagsatung gebildet wird, beren Vollmachten ein Ganzes bilden.

Wir haben es für nothwendig und unerläßlich erachtet, Ihnen biefe positiven Wahrheiten vor Augen zu legen, um Sie zur but - aufzufordern gegen die Rundschreiben und die hinterlistigen Anerbietungen, welche von ber sogenannten Gr. Schottischen Loge an Sie gerichtet werden könnten. In was auch die Ansprüche bestehen mögen, welche diefe unregelmäßige Gefellichaft fich anmaßt, fo werden Sie fich nicht blenden noch verführen laffen. Sie burfen auf die Thätigfeit und das Wohlwollen des Gr. Drients zählen und fest überzeugt fein, daß er die Burbe bes Bundes aufrecht zu erhalten miffen und mit Beisheit und mit Festigkeit die maurerische Gewalt handhaben wird, welche in Frankreich ihm allein anvertraut ift." Diese Warnung war keineswegs eine müßige; benn kaum war bieses Rundfchreiben erlassen, so brach die auf beiben Seiten schon vorbereitete Kehde aus: Zunächst trennte sich die Loge la Clémente Amitié zu Baris, die fich durch ihre Arbeiten und ihre talentvollen Mitalieder auszeichnete, vom Gr. Drient, ihm ben Krieg erklärend; biefelbe erbielt bann am 7. Januar 1827 vom Supr. Conseil ihre Constitution. Ferner benutte eine Minorität von geheimen Anhängern des Supr. Conseil in der Loge les Rigides Ecossais eine bei Gelegenbeit bes Stuhlwechsels ausgebrochene Spaltung, um ber Loge die Constitution, die Logen= und Almosencasse, Siegel und Beamtenzeichen hinwegzunehmen und sich unter das Banner des Supr. Conseil zu flüchten, welcher nicht faumte, auch dieser Loge eine Constitution zu ertheilen. Diesen beiden folgte später die Loge Jerusalem de la Constance nach. Eine von anderer Seite her drohende Gefahr schlug ber Gri Orient alfidlich nieder. Der junge Redner einer Loge, Br. Alphons Signol, suchte nämlich die Politik in die Arbeiten einzuführen, indem er Angriffe auf die Theocratie und deren Verbindung mit bem monarchischen Softem zum Gegenstande eines Vortrags machte, Ben er Aberdies dem Buchhandel übergab. Da der Verfasser nicht

wieberrief, wurde er ausgestoßen; zugleich erklärte sich auch ber Gr. Orient öffentlich gegen die von ihm ausgesprochenen Grundsätze, was um so nöthiger war, als bereits Maßregeln wider den Bund in Erwägung gezogen worden waren.

Die Steinten. Inzwischen hatte ber Gr. Drient eine wichtige Arbeit, bie ihn längere Zeit hindurch in Anspruch genommen, vollendet, nămlich bie Statuts et Règlements généraux de l'Ordre Maconnique en France, die genehmigt und von Br. Macdonald unterzeichnet wurden (1826). Befuchet fället über bieselben folgendes Urtheil: "Es muß ausgesprochen werben, weil es eine Wahrheit ift, bag biefe neuen Statuten, wie unvollständig und mangelhaft fie auch in einis gen Bunkten sind, eine Gesammtheit von Anordnungen und eine Einheit in den Brinzipien bieten, bergleichen die Maurerei bis dahin sich noch nicht zu erfreuen gehabt hatte. Die Verwaltung der verschiedenen Werkstätten, ihre Beziehungen jum Centrum bes Inftituts, die Rechte und Pflichten der Maurer, die Definition der Moral und des Wesens der Freimaurerei, die Befugniffe des Gr. Drient, alles das findet man baselbst zum ersten Male, und bie Weise, in welcher die Grundsätze dazu festgestellt murben, alles, bies erhielt die Zustimmung von beinah sämmtlichen Werkstätten des Orbens." Dabei übergeht er nicht, baß auch Anhänger bes alten Systems burch die Abstellung alter Gewohnheiten und Rechte, die fie erlangt hatten, mißstimmt waren, "boch siegte zulett bas Intereffe am Ganzen über perfonliche Gewohnheiten und Liebgewonnenes bergestalt, daß die, welche am meisten durch die neuen Ginrichtungen sich verlett fühlten, die Ersten waren, welche sich ihnen unterwarfen und auf beren buchstäbliche Ausführung brangen." Am Johannisfest 1826 murbe das neue Gesethuch eingeführt.

Friedensverhandlungen. Um der Spaltung der französsischen Brüberschaft in zwei seindselige Lager vorzubeugen, noch ehe Persönlichkeiten verlett waren und die Kluft sich erweitert hatte, trieb der maurepische Geist der Versöhnlichkeit eines der ältesten Mitglieder des Gr. Arients, den Br. Benau, Advokat, Schritte zur Vereinigung der getrennten Körperschaften zu thun. Er sandte (30. Nov: 1826) dem Herzog von Choiseul anonym ein offiziöses Schreiben, worin er ihn aufsorderte, das schöne Werk der Versöhnung in Angriff zu nehmen. In Folge dessen wurden auf beiden Seiten Ausschüsse niedergeset,

Unterhandlungen angefnüpft, Borfchläge zur Bereinigung berathen. verworfen und von Reuem gemacht, ohne indeffen zum Biele zu gelangen. Bei ber heillosen Verblenbung, in der fich die Schotten bezitglich bes Alterthums ihres Ritus, seiner universellen Berbreitung auf beiben Erdhälften, ber Vortrefflichkeit seiner Arbeiten und Ueberlieferungen befand, sowie bei dem sichtlichen Manael an ächt maurerischer Gefinnung kann es nicht Wonder nehmen, wenn der Suprême Conseil auf die wohlgemeinten, weedmukigen und durchaus annehmbaren Borichläge bes Gr. Drients, der bei den Berhandlungen einen rühmenswerthen Beweis feiner Mäftigung und Gelbstbeberrschung gab, nicht einging Zwar sagten seine Bertreter, bas Befte und der Friede der Maurerei, die Tolerang (bamale ein Schlagmart) seien die einzigen Beweggrunde, von welchen er bei biesem Berfuche zur Pacification geleitet werde, schließlich aber klebte er boch nur . an bestimmten Formen und Ginrichtungen und kannte kein höheres Biel, als die Aufrechthaltung des schottischen Ritus. Er widerstrebte den Antereffen der Freimaurerei, weil er fürchtete, die Annahme jener Borichlage murbe "die Auflösung des Supr. Consoil, die Bernicktung deseichottischen Ritus und die Absorbirung beider :Rite im Gr. Orient nach fich ziehen." Da seine weitgebenden Forberungen nicht bewilligt werden konnten, so brach er die Unterhandlungen mit bem Gru Drient ab, wonach die Collegien der höchsten Grade beider Lager sich beeiferten, sich in ihrem Innern zu befestigen. Gleichzeis tian beaann die afte Kehde mit erneuter Seftiakeit, indem mehre, ichon längst vorbereitete Streitschriften rasch hinter einander er-Schiemen

undisse answei nund. Diese beklagenswerthen Zustände benutten nun die Pfassen, um auch ihrerseits die Verwirrung zu vermehren und mo wöglich die Regierung gegen die Brüderschaft einzunehmen. Sie grinnbeten ein Journal "l'Eclair", das sich zur Ausgabe machte, nicht nurchem Geiste der Zeit in politischer und religiöser Hinsicht über-haupt, sondern auch insbesondere dem Protestantismus, der Frei-maugerei und allen geheimen Verdindungen seindselig und schonungslossischen Auserdem erließen sie mehre Vrandschristen und schieftsprächen. Außerdem erließen sie mehre Vrandschristen und schieftsprächen dass benutzen, das Volt gegen die Freimaurer aufzuregen.

3. Roch vor dem Erscheinen der Zeitschrift eröffnete (Febr. 1827)

ben Reigen jener Schriften eine Mahnung an die Höfe, die bedroht lichen Clubs der Freimaurer, wo scheußliche Projecte entworfen würsben, unverzüglich zu zertrümmern. Bald darauf erschienen: "Schlagende Beweise einer bevorstehenden zweiten Revolution" und "Eutsbillung vor dem Könige eines in den Schlupswinkeln der Maurerei geschmiedeten scheußlichen Complots gegen die Religion und den Thron", sowie Dedilons Anklagen wider die Carbonari und die Freimaurer. Abhnliche Machwerke, deren Berlogenheit und Gehaltslosigkeit in Gegenschriften nachgewiesen wurde, folgten diesen, die sich endlich in den Jahren 1828 und 29 die empörten Wellen wieder legten und die Juli-Revolution der Wirksamkeit der Pfassen vollends, wenigstens für einige Zeit, Schranken setze.

umfurzylike gegen ben Während noch der Kampf der Finsterlinge gegen die Maurerei von außen her tobte, schmiedeten die Schotten Pläne zum Umsturz ves Gr. Dr. Bei zwei verschiedenen Gelegenheiten wurden anonym Sinladungen zu den Situngen des Gr. Orients massenweise versandt, was zur Folge hatte, daß sich ungewöhnlich viele Besuchende einfanden, die sich dann in die Berathungen mit einmischen und u. A. einen Außschuß von 33, zum Theils aus Gegenern des Gr. Orients bestehenden Mitgliedern einsetzen. Diese gessährliche Bewegung wurde indessen Mitgliedern einsetzen vom Gr. Orient berusenen Comité general glücklicher Beise niederzesschlagen.

Die Birtfamteit. Trot all dieser mißlichen Verhältniffe gaben doch viele Logen mit allem Eifer sich der Pflege der k. Kunft hin und entfalteten eine rege Wirksamkeit. Die Loge Sept Ecossais veranstaltete Preisvertheilungen zur Aufmunterung der Barifer Freischulen. Die Loge les Rigides Ecossais, nachher Isis-Monthyon sventdete seit 1827 Belohnungen für tugendhafte Handlungen, mochten diefe von Maurern oder Nichtmaurern vollbracht sein. "Die Einen" — berichtet ber Großsecretar Br. Baffal - "baben bas Talent mehrer Schrifte fteller durch ehrenvolle Belohnungen herausgefordert; ihr fühner Griffel hat nübliche Wahrheiten ans Licht gewogen, Die man Kaum Andere haben den mabren Sinn unferer rathfelahnen konnte. haften Documente zu entziffern gesucht. Diese haben sich die Vers pflichtung auferleat, die sterbliche Sulle von Tapferen zu ehren, welche fein anderes Eigenthum besaßen, als die Lorbeeren des Sieges.

bie sie mit ihrem Blute erkauft. Jene suchen die bescheibene Tugend aufzufinden, die fich den Bliden der Neugierde entzieht und fo felten gewürdigt wird, um ihr eine ihrer ebelmutbigen und uneigens nütigen Handlungen würdige Belohnung zu ertheilen; und bald, wir wagen es zu hoffen, wird jede Loge eine Werkstätte menschenfreundlicher Sandlungen sein. Benn wir biefe nütlichen Beranstaltungen vermehren, wird die Maurerei dahin gelangen, sich die allgemeine Sochachtung zu erwerben. Dem Gr. Drient gebührt allein bie Ehre, ben feurigen Gifer der Werkstätten, die sich durch menschenfreundliche Institute auszeichnen, im Gange erhalten zu haben." -Die angesehenste und hervorragenoste Loge bes Gr. Drients war die ber Trinosophen, an beren Spite damals Br. Desétangs ftand.\*) Sie befaß die ausgezeichnetsten maurerischen Rednertalente, und die Rahl ber Besuchenden gränzte an's Unglaubliche, fo oft Desetangs, Berville ober beibe Dupins sprachen. Br. Nicol. Carl Desétangs, bis 1835 Sous-chef à la direction gén. de l'imprimerie, nachher privatisirend, geboren am 7. Sept. 1766 und gestorben 1847, war zu Breft in den Bund aufgenommen worden und hatte fich 1820 der Loge des Trinosophes angeschlossen, in der er das Amt eines Stuhlmeisters erhielt. Sogleich beim Antritt besselben wendete er sein Augenmerk auf die Veredlung der vorgefundenen Ritualien und beren Ginklang mit ben Beburfniffen ber Reit; namentlich feste er an die Stelle ber physischen Brufungen geiftige, um die Befähigung ber Suchenden zu ermitteln. Seine Arbeitsweise fand Anklang und ward in mehren Logen angenommen; sie hat viel Ansprechendes und nähert sich in vielen Studen den einfacheren Formen ber beutschen Masonen. In dieser Hinsicht, bemerkt Rloß, hat er sich ein unleugbares Berbienst um die frangofische Maurerei erworben, und eine bankbare Nachwelt wird, bei seinem fledenlosen burgerlichen Leben, noch oftmals seinen Namen anerkennend nennen. — Die brei Wertftätten der Loge der Trinosophen feierten am 6. August 1830 bas bentwürdige Ereigniß ber Revolution durch ein Fest ber Freiheit und Maurerei, bei welcher Gelegenheit Buniche für die Bieberberftellung bes Friedens und ber Gintracht zwischen ben beiben Riten laut wurden.

<sup>\*)</sup> Rlog, Franfreich, 11. G. 337.

Am 10. Oktober 1830 feierte auch der Supr. Conseil ein dent General Lafayette, sowo Gr. Insp. Gén. gewidmetes maurerisches und patriotisches Fest, sowie am 16. Oktober der Gr. Drient seine Logen gleichfalls versammelte und, der nationalen Erhebung Rechtsung tragend, eine großartige Feier zur Ehre der glücklichen Throndbesteigung von König Louis Philipp I. veranstaltete.

4) Von der Juli-Revolution bis zur Wahl Lucian Murats zum Großmeister (1831—1851).

Die Julirevolution hatte auf die äußere Gestaltung des französssischen Maurerthums nicht den Einsluß, wie die Ereignisse von 1814; Br. Macdonald, Herzog von Tarent, blieb nach wie vor zugesordneter Großmeister. Ihm folgte 1832 Br. Alex. de la Bords im Amte nach.

Im Jahre 1838 faßte der Gr. Orient den Beschluß, jährlich am 21. Dezember einzelnen Logen oder Brüdern für ausgezeichnete Leistungen und Handlungen oder Dienste zum Vortheile des Bundes Auszeichnungen (silberne Medaillen) zu verleihen, desgleichen beabsichtigte man, ein Haus (maison de secours) zu errichten, in welchem dürftige Maurer Aufnahme und unentgeltlich Wohnung, Kleidung und Unterhalt, sowie je nach ihren geistigen oder physischen Kräften Beschäftigung sinden sollten. Die Substriptionen zu diesem Zwecke hatten einen so guten Fortgang, daß diese Anstalt im Jahre 1840 vom Gr. Orient wirklich gegründet werden konntg.

Um die beiden neben einander bestehenden Gewalten, die sich die Leitung der französischen Maurerei einander streitig machten, zu versöhnen oder zu vereinigen, waren seit 1834 Unterhandlungen und Berathungen gepstogen worden, ohne jedoch den gewünschten Ersolg zu erzielen; der Gr. Orient suhr daher fort, den Supr. Consoil streunregelmäßig zu erklären und den Besuch seiner Tochterlogen zu verbieten. Im Jahre 1841 wurde der Bersuch einer Ausgleichung in einer zahlreich besuchten Bersammlung von Brüdern unter dem Bors

fit des Br. Bouilly, des besondern Repräsentanten des Großmeisters, erneuert. Br. Desanlis hielt einen Bortrag über die gegenseitigen Verhältniffe der beiden Großlogen, der mit großem Beifall aufgenommen wurde. Auf den Borfcblag des Br. Morand, den Bericht in einen Beschluß zu verwandeln, kam man endlich über= ein, daß den Logen des Supr. Consoil der Zutritt zu benen bes Gr. Drients fortan gestattet sein sollte. Von nun an besuchten sich bie Brüber beiber Syfteme zwar gegenseitig; allein ber frühere Zuftand war damit nicht wesentlich geändert: der Supr. Conseil beharrte darauf, den vom Gr. Drient ausgestellten Diplomen über die schottischen Hochgrade Anerkennung zu versagen, und jede ber beiben Parteien nahm flüchtige Logen und Brüber aus dem andern System willig auf. — An die Stelle des Br. de la Borde, der seine Entlaffung eingereicht, ward am 12. Febr. 1842 Br. Em. von Las-Cafes zum zugeproneten Großmeister ermählt, ber sich in seiner Antrittsrede sehr versöhnend aussprach. Am 24. Juni besselben Jahres ward bas neue Logengebäube bes Gr. Drients eingeweiht.

Obgleich die Zahl der Logen zu Anfang der vierziger Jahre sich nicht sonderlich vermehrte und, wie wir nachher erfahren werden, im denselben Schlafsheit und Unthätigkeit vorherrschte, scheint doch in höheren Regionen eine mißgünstige Stimmung gegen die Mausrerei und eine gewisse Unruhe Platz gegriffen zu haben; wenigstens baten in mehren Städten die Präfecten die Stuhlmeister über Verschiedenes um Auskunft, und 1845 untersagte Marschall Soult; der selbst Maurer war, ohne Angabe der Gründe und wahrscheinlich durch höheren Einsluß bestimmt, allen Soldaten den Besuch der Logen.

Berfolgung maurerischer Während von allen Seiten Klagen über Erschlafzung und Lauheit, über leichtfinnige Aufnahmen und Mangel an Intelligenz in den Logen einliesen und der Gr. Orient sich\*) gesnöthigt sah, einen Ausschuß einzusetzen, um die Ursachen des Verställs ber Maurerei in Frankreich zu ermitteln (1844), erregte er gleichzeitig Staunen und Unwillen durch die Verfolgung zweier angesiehener maurerischer Schriftsteller, der Brüder Ragon und Clavel. Ersterer hatte im Jähre 1839 vom Secretär des Gr. Orients auss



<sup>\*)</sup> Bgl. Latomia, Bd. V., S. 137.

brudlich die Erlanbnis jum Druck feines Werkes "Cours philosophique et interprétatif des initiations anciennes et modernes" erhalten, gleichmohl ward daffelbe drei Jahre fräter als verabscheuunaswürdig mit bem Banne belegt. Und Br. Clavel mar beim Gr. Drient von einer Loge angeklagt worden, sein Werk "Histoire pittoresque de la Franc-Maconnerie" obne Erlaubnig bem Druck übergeben und darin die Ceremonien des Ordens veröffentlicht zu haben u. f. w. Der Berfasser bemerkte bem Gr. Drient, bag er ihm bas Recht, die Cenfur wieder herzustellen, nicht zugestehen könne und bag er es überhaupt seltsam finde, wenn eine Gesellschaft, beren Aufgabe es ift, siberall Licht zu verbreiten, die Freiheit, feine Ideen burch bie Breffe zu veröffentlichen, zu unterdrücken ftrebe; indem er damit Die Competens des Gr. Drients verwarf, rechtfertigte er sich zugleich in einem offenen Schreiben an alle Maurer von Ropf und Berz. Er ward inbeffen auf zwei Monate suspendirt und mit einer Geld= strafe beleat.

Die Jahre 1845 Da ber Gr. Orient burch solche Schritte bem Berfall nicht zu steuern vermochte, auch wohl von dem oben erwähnten Ausschuß keine gesignete Belehrung erhielt, so wandte er sichil (1845) in einem Rundschreiben an die ihm untergeordneten Logen, sie aussfordernd, ihm ihre Ansichten über die zweckmäßigsten Mittel zuv Wiederbelebung der Freimaurerei mitzutheilen. Darauf hat u. Aldie Loge "zur Beständigkeit" in Arras vorgeschlagen, sich in Zuskunst weniger mit maurerischen Dogmen und rituellen Bestimmungen zu beschäftigen, dafür aber das staatliche und bürgerliche Leben der Sesellschaft zum Gegenstande der Besprechung zu machen, die Bunden und Schäden derselben nachzuweisen und Vorschläge zu ihrer gründlichen Heilung aufzusuchen. An die Alten Pflichten der Mauerer scheinen die guten Brüder in Arras bei diesem Vorschlage freislich nicht gebacht zu haben!

Bom Jahr 1846 sagt Br. Clavel (in einem Rückblick im maurerischen Almanach für 1847), es scheine, daß die Maurerei in Frankreich sich mehr und mehr von dem hohen Ziele entserne, welches zu
erreichen ihre Aufgabe sein sollte. "Zwar nimmt die Zahl der Logen
nicht ab, auch sind sie ebenso zahlreich besucht wie früher; allein die
meisten derselben leiden Mangel an intelligenten und aufgeklärten
Köpfen, und das maurerische Leben wendet sich vom Serzen ab und

ben Extremitäten zu. In ber That, mährend zu Paris unter bem Einflusse einer ungeschickten Verwaltung Alles ber Auflösung entgegengeht, fieht man zu Borbeaux, la Rochelle, Lyon, Strafburg, Rouen und andern entfernten Städten, wie die Werkstätten, mankend geworben in ihrem Vertrauen zum Gr. Drient, fich isoliren, fich eine ihren eigenen Anfichten entsprechende Form verleihen und babei nach Herrichaft und Unabhängigkeit streben. Hätte ber Gr. Drient seinen Logen eine den Bedürfnissen angemessene Leitung angebeiben laffen, hatte er noch irgend einen moralischen Ginfluß auf dieselben, hätte er nicht alle Achtung und alles Vertrauen verloren, so hätte weber ju Rochelle\*), (noch ju Rochefort 1846), noch ju Strafburg\*\*) ein Congreß stattfinden tonnen, sondern in Baris, im Schooke bes Gr. Drients felbst, hätte ber große, einzig mahre maurerische Congreß stattfinden muffen. Und auf welche Weise ist der Gr. Drient des Vertrauens seiner Logen verlustig geworden? es nicht in seiner Mitte eine feige, herrschfüchtige, ben Schlendrian liebende Clique, die jeden fähigen und aufgeklärten Abgeordneten jurudweift, die fich freiwillig bagu hergiebt, den Agenten ber Bolizei zu machen, wenn es berselben beliebt, die Arbeiten einer Werkstätte ju sistiren, wie es in biesem Jahre leiber ber Fall gewesen? Diesen Berfall und die Abnahme seiner Macht konnte ber Gr. Drient nicht beutlicher wahrnehmen als bei Gelegenheit der General-Inspection, die er angeordnet hatte. Es gibt wenige Logen, die nicht bösen Willen gezeigt, die sich nicht widersett und ihre Ausstellungen gemacht hätten. Die herrschende Clique wurde allerdings betroffen über diesen Geist des Widerspruchs, von dem sie keine Ahnung hatte und beffen Ursache sie in ganz frembartigen Quellen sucht. Das ift ber trauriae Austand, in welchem sich die leitende Macht bes frangöfischen Ritus jest befindet."

"Neben dem Großen Orient schreitet still und langsam der Supr. Conseil einher. Ihm fehlt es weder an Intelligenz, noch an

\*\*) Auf diesen Congreß (1846) kommen wir im Abschnitt "Deutschland".

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1845 berief die Loge l'Union parsaite in Rochelle einen Congreß zur Besprechung interessanter maurerischer und socialer Fragen. Man behandelte bort u. A. "die Armenfrage und Mittel, der Armuth zu steuern" und die Frage. "Welche Resormen sind im Bunde durchzusühren?" —

berühmten Namen, noch an der Macht, die Rang und Vermögen verleihen; woran es ihm fehlt, das ist Thatkraft, Eiser und vor allen Dingen eine liberale Constitution\*), ohne welche die besten Absichten zu Richte werden. Aber gerade weil dies ihm fehlt, ist ihm das Blendwerk, das ihn umgiebt, von keinem Nugen für den Fortschritt, und so schleppt diese so krast= und lebensvolle Körper=schaft nur mühsam ihr Dasein hin und zieht nur Vortheil von den Verlusten, die ihr Nebenbuhler, der Gr. Orient, erleidet."—

Der Congreß 3u Dem Beispiele anderer Oriente folgend, beriefen im Jahre 1847 (22. Juni) auch die Logen in Toulouse einen Maurer-Congreß, ber mehre Tage bauerte, von Br. Squivier geleitet und von den Logen zu Montvellier, Montauban, de Castres, Vervignan u. a. D. besucht war. Verhandelt wurde daselbst die Geschichte ber Maurerei vor und nach bem Christenthum und gleichlaufend mit ber Philosophie und der Revolution des 18. Jahrhunderts; ferner die Frage, was die Freimaurerei sei und was sie in Zukunft sein folle; endlich murben die Mittel zur Verbefferung bes Bundes erörtert und die maurerischen Satzungen und Verordnungen einer ernstlichen Prüfung unterzogen und die Resultate berselben in der Form von Vorschlägen bem Gr. Drient unterbreitet. Gin Antrag auf Abschaffung ber höheren Grabe, welcher namentlich von Br. Lapenrie, Mftr. v. St. der Loge Parfaite Harmonie zu Toulon, warm vertheibigt murbe, ward leiber verworfen. Der Gr. Drient, ber sich durch diese Vorgange in seinem Bestehen bedroht fah, mußte ihnen gegenüber nichts befferes zu thun, als einen, aus 12 Stuhlmeistern gebildeten Maurer=Rath zu Lyon, der bereits eine Gesell= ichaft jum Sout armer Rinder ins Leben gerufen, aufzulosen, ben Logen zu Toulouse seinen Tabel auszusprechen und jenen zu Borbeaux die Abhaltung eines neuen Congresses zu verbieten.

Die Revolution So standen die Dinge in Frankreich, als das Jahr 1848 den Meisten, wo nicht Allen, unerwartet eine neue politische Bewegung brachte, welche leider auch die französische Brüderschaft zu einer politischen Demonstration hinriß. Am 4. März 1848 näm-

<sup>\*)</sup> Der Supr. Conseil, ber in seiner Gesetgebung bisher vielsachen Schwankungen ausgesetzt war, steuerte biesem Uebelstande, indem er 1846 endlich zusammenhängende Reglemens generaux de la Maç. Ecoss. etc. sanctionirte.

lich versammelte fich in Folge einer Ginladung bes Br. Bertrand, der 1847 zum abgeordneten Großmeister war erwählt worden, ber Große Orient von Frankreich und feierte bas Andenken ber in ben Februarkampfen Gefallenen. Bei biefer Gelegenheit mard zugleich beschlossen, zu Gunften der im Kampfe Berwundeten eine Subscription unter den Logen zu veranstalten und mit einem Beitrage von 500 fcs. zu eröffnen, sowie im Namen der französischen Freimaurer ber provisorischen Regierung eine Abresse zu überreichen. Gin aus den Großwürdenträgern bestehender Ausschuß begab sich demzufolge am 6. Marz auf bas Stadthaus, um biefe Abreffe zu überreichen. Die Brüber Cremieur, GarnierPages, Marraft und Bagnierre empfingen in maurerischer Bekleidung biefe Deputation! "Obgleich die französische Maurer-Berbrüderung fich flatutengentäß" 44 heißt es u. A. in der Abresse, die von Cremieur entsprechend beantwortet wurde - "von allen politischen Streitigkeiten fernihalt, so kann sie boch den allgemeinen Anfschwung ihrer Sympathien für die große nationale und sociale Bewegung, welche jest eben stattgefunden hat, unmöglich verschweigen. Bu allen Zeiten haben auf ben Bannern der Freimaurer die Worte "Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit" geprangt, und wenn sie biefelben jest auf der Fahne ber frangösischen Nation wiederfinden, so begrüßen sie darin freudig ben Triumph ihrer Bringipien und ichagen fich gludlich, fagen zu konnen, daß das ganze Vaterland durch sie die maurerische Weihe erhalten hat" u. f. w.

Die Große Nationals Gine weitere Folge der politischen Bewegung war die Trennung der Loge le Patronage des Orphelins (Schitz der Waisen) vom Supr. Conseil , um die Gründung einer Großen Nationalloge zu veranlassen. Dieselbe beschloß\*) am 5. März auf Antrag des Br. Juge, Gründer und ehem. Herausgeber der maurerischen Zeitschrift "le Globe", wie folgt: 1) die Loge spricht die Nothwendigkeit einer Regierung der Logen durch sich selbst aus, ihre vollständige und absolute Unabhängigkeit in der Wahl der Gesetz, nach welchen sie sich regieren, und in der Handhabung der Rechtspflege über ihre Mitglieder, vorbehältlich der Appellation an die

<sup>்</sup> இர் theilen die Beschlüffe nur auszugsweise soweit mit, als sie von allgemeinerem Interesse sind.

Großloge. — 2) Jede Loge wird sich burch brei Abgeordnete vertreten laffen und die Abgeordneten aller Logen werden die Große Nationalloge von Frankreich bilden, welche sich mit den allgemeinen Angelegenheiten des Bundes zu beschäftigen hat, ohne sich jemals in die innere Verwaltung der Logen zu mischen. Rein Abgeordneter darf zwei Logen vertreten; sämmtliche Abgeordnete erwählen unter sich die Beamten der Großloge, welche letztere alljährlich den Betrag der Ausgaben aufstellt und auf alle Logen vertheilt. — 3) Alle dermalen in Frankreich bearbeiteten Rite werden in einen einzigen verschmolzen unter ber Benennung Rite national, bergeftalt, daß der Meistergrad die Belehrungen fämmtlicher Meistergrade in fich vereinigt. - 4) Alle angeblichen höheren Grabe, welche über ben Meiftergrad hinausgeben, merben aufgehoben und beren Rituale zur Verfügung ber Meister gestellt. - 5) Rein politische Fragen und religiöse Controversen werden von den Logen fern gehalten; boch werden sie wie bisher sich mit Allem befaffen, was in das Bereich der Sittenlehre, ber Veredlung des Menschen und zu beffen Glud und Belehrung gehört, und sie werden auf Mittel finnen, daß fünftighin ihre wohlthätigen Sandlungen mit mehr Weisheit ausgeführt werden, als seither öfters geschehen ift. -6) Kein Bortrag ift ferner ber vorgängigen Gutheißung bes Redners unterworfen. — 7) Ein Jeder foll bas Recht besitzen, felbst die Arbeiten ber Loge und ber Großen Nationalloge brucken zu laffen und beren Bornahmen zu erörtern, unter ber einzigen Bedingung ben bürgerlichen Gesetzen zu gehorchen, sich aller Berfönlichkeiten zu enthalten und die im Gebrauch befindlichen Rituale ju respectiren. — u. s. w. Die Große Nationalloge sollte biesen Entwurf vervollständigen. "Es mögen sich somit die Brüder aller Rite und Systeme einfinden, um diese heilige Verbindung zu verstärken: es werde Licht durch Alle und zum Ruten für Alle! Hinweg mit bem Antagonismus ber Rite; hinmeg mit ben höheren Graden; hinweg mit ben aufgebläheten und hohlen Titulaturen! alleinige Benennung Maurer, Meister, Brüber auf immerbar alle diejenigen vereinigen, welche durch rivalisirende Interessen viel zu lange schon in zwei feinbliche Lager getheilt waren!" - -

Am 1. Mai 1848 erschien sodann eine Einladung zu einem Convente, in der es heißt, die Freimaurerei musse einen neuen Auf-



schwung nehmen, Einheit und eine volksthümliche Verfassung thun Noth, und Frankreich müsse allen Freimaurern des Erdbodens vorsangehen. "Erfüllt von dieser Ueberzeugung hat bereits eine beträchtsliche Anzahl von Vorsigenden und Abgeordneten von Logen und Vundesdrüdern jedweden Gebrauchthums sich dahin vereinigt, die Sinladung zu einer großen Generalversammlung zu erlassen, in welcher über alle unerläßlichen Reformen freimüthig verhandelt wersden soll, und hat die Sorge für die Zusammenberufung dieser Genesralversammlung einem besondern auß 9 Mitgliedern bestehenden Ausschusse übertragen." — Lon diesen Ausschuss-Mitgliedern nennen wir außer dem Br. L. Th. Juge noch den Vorsigenden Br. Jul. Barbier, den Cassiere Br. Vanderheym und den Secretär Br. Dutillent.

Die hiermit angeregte Jdee verwirklichte sich; die Große Mationalloge kam zu Stande und gab sich im Dezember 1848 ihre Berfassung\*), welche der damaligen Zeitrichtung entsprechend "auf breitester demokratischer Grundlage" ruhte; sie nahm unter bem Namen Rite unitaire das englische Nitual an, und suchte mit auswärtigen Logen, insbesondere mit dem eflettischen Bunde, in nabere Berbindung zu treten. Siebzehn Logen hatten sich ihr angeschlossen; dagegen ward sie weder vom Gr. Orient noch vom Supr. Conseil anerkannt. Man ruhmte ihre Rührigkeit, tabelte aber ben Mangel an Borficht bei Aufnahmen und Beforderungen. Br. Berrig, ber ihre Arbeiten aus eigner Anschauung fannte, sprach zu ihren Gunsten und hob insbesondere (FrMrZtg, 1851) hervor, daß sie von vielen Seiten auf bie ichandlichste Weise verleumbet, zulet fogar bei der Polizei verdächtigt murde. In Folge beffen ordnete ber Polizeipräfect Carlier in einem an ben Grofmeifter Du Blanty gerichteten Schreiben ihre Auflöfung an, angeblich weil fie eine politische Gesellschaft sei. So mar benn ihr Dasein von kurzer Dauer: am 15. Januar 1851 hielt fie ihre lette Sigung, beförberte alle Mitglieber ihrer Töchterlogen in den 3. Grad, übte noch ein schönes Werk der Wohlthätigkeit, erließ einen Protest und löste sich unter dem feierlichen Versprechen, der Fahne des Fortschritts treu zu bleiben, auf.

Inchty Dieselbe ist in der Frmrzig. 1850. Nr. 20 abgedruckt. Ang incht mods

Berfoffung bes großen Der Gr. Drient hatte fichon im Jahre 1847 einen Ausschuß mit ber Revision ber Statuten von 1839 beauftragt, ber fofort aus Wert ging, ichon im Dai ben erften Bericht abftattete und die späterhin angenommene Trennung ber allgemeinen Statuten in confitutive und reglementare aufündigte. Die Revolution von 1848 bemmte ben Fortgang bes Berfassungswerks in teiner Beife, und am 2. März 1849 legte ber Ausichuß ben fertigen Entwurf Am 7. April erließ ber Gr. Drient ein Rundschreiben gur Förberung ber Einheit und ber Berfcmelaung ber Rite, indem er alle activen Maurer Frankreichs zur Mitwirkung am großen Werke einlub, und am 10. August hatte er bie nene Constitution beenbigt und angenommen, die am 3. September 1849 in Rraft trat. -Am 13. Dezember 1850 murbe Br. Berville, Generalabuolat am Caffationshof, zum ersten Großmeister-Abjunkt gewählt. — Rach ben Borgangen bes zweiten Dezember 1851 (Rapoleon's Staatsfreich) - hielt es ber Gr. Drient für gerathen, vorläufig alle Logen zu foliegen, um jeder politischen Aufregung möglichst vorzubeugen und selbst ben Schein einer Theilnahme an ben politischen Ereigniffen qu vermeiben, eine Magregel, auf welche die im ultramontanen "Univers" enthaltenen Berbächtigungen und Beschulbigungen gegen bie Freimaurer nicht ohne Einfluß geblieben sein mögen. -

5) Der Großorient von Frankreich unter Murat'scher Herrschaft (1852—1861).

Die unablässigen und heftigen Angrisse ber legitimistischen, resierungsfreundlichen und insbesondere ultramontanen Zeitungen gegen den Freimaurerbund, welche zum Theil behaupteten, alle Chefs der geheimen revolutionären Gesellschaften hätten sich in denselben aufenehmen lassen,\*) und welche mit lautem Geschrei die Unterdrückung

Finbel, Gefdicte ber Frmrei. IL

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bauhutte", 1861, Rr. 16 bie Correspondenz von Br. Subert, ebem. Chef bes Generalfecr. bes Gr. Dr. von Paris.

der Kraimaurgrei forbertensisikdianen inkot-obide. Ginfluk incufribie Stimmung der Regierung geblieben ju fein; wenigftens verlautete, es sei die Frage bezüglich der Aufhehung der maurerischen Oberbeborden ermitlich auf ber Tagesordnung und bas Schlimmste sei zu befürchten. Um unter diefen Umftanden ben Fortbeftand bes Bundes zu sichern, mußte man fich entschließen, fich bem Gemalthaber ju nabern, indem man einen Prinzen an die Spige des Gr. Orjents berief. Am 9. Januar 1852 erflarte bemgemaß ber Conseil du Grand Maître, ber Augenblick fei eingetreten, wo man bem Gr. Drient wieder einen Großmeister geben muffe — seit 1814 max biefe Stelle nicht mehr besett worden — und folug hiefur ben Brinzen Lucian Murat, Reffen bes bamaligen Pring-Brafibenten Louis Napoleon, vor. Man hielt es für unzweckmäßig, über ben Antrag zu berathen, und sprach fich einstimmig für die Dringlichfeit ber Ernennung eines Großmeifters aus. Die Bahl fand ftatt und fiel auf ben Bezeichneten.

Rendet, am 17. Mai 1803 in Mailand geboren, war nach dem Tode seines Baters mit seinen Geschwistern nach Amerika gegangen, von wo er erst nach der Päsideutenwahl nach Frankreich zurücklehrte. Im "Triangel" (IV. Jahrg. Nr. 16) heißt es, es sei in Amerika wohl bekannt, "daß Murat ein leichtsinniger Mensch war und in stneht obseuren Wilkel zu Bordentown, im Staate New-Fersey, ein wildes, regelloses Leben führte" u. s. w.

And Ann Tage nach der Wahl begab sich eine Deputation vonsseichs Großdeamten, gesührt vom ersten Großmeister-Abjunten; Verricker ville, zur ihm; um ihm das Resultat derselben mitzutheilenswiderauf expertiärte, vor Alebernahme des ihm übertragenen Amtes Erstrabie Genehmigung: des Prinz-Präsidenten einholen zu müssen. Als diese erlängte war, begab sich inmidden den Tamben von den Andleite ungesubeite Großmeister in Anderswin von den neue, zallseitig ungesubeite Großmeister in Anderswin wehre alstelle Bogenissierliche in Amte ingesetzt. Bris Berottlick sprechender sich bei diese Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderderderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechenderdere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechendere Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechen der kinning der sprechen der bestehre Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechen der bestehre Gelegenheit dahn aus, diese Ernehmung der sprechen der bestehre Gelegenheit dahn aus diese Ernehmung der sprechen der bestehre Gelegenheit dahn aus diese Beisebergeburt, kend

Gindusungeldie nicht in Erfüllung degangen ift. Die Huselle Aeise haden kinen strübseigen Beelauf trodorlass gereit bari von gerummus

in ber ersten Zeit freilich pries man ben wohlthatigen Ginflug des neuen Großmeisters; man glaubte bas Gebeihen bes Gr. Drients wahrzunehmen: in materieller Sinfict burch ben großartigen Anfauf und die prachtige Einrichtung eines neuen Logenhaufes, in geiftiger burch die intellettuelle Reform feines innern Organismus, und so lange die freisinnige, wohlerwogene Berfassung noch in Geltung war, da mochte es auch wohl gehen. Im Jahre 1854 aber berief der Großmeister einen constituirenden Convent ein, deffen Aufgabe es war, die Verfaffung im reactionaren Sinne umzugestalten und zu verballhornisiren. Die Unabhängigkeit der französischen Maurerei war dahin, und innerhalb des Bundes machte sich dieselbe stumme Unterwürfigkeit geltend, wie außerhalb im Staatsleben; die Berwaltung, welche im Jahre 1854 eingeset wurde, fand feine ernitliche Opposition: die jährliche Bersammlung und der Großmeister-Rath genehmigten und billigten ftets bie Dagregeln und Buniche, welche von der Verwaltung und vom Grofmeister ausgingen; Letterer erhielt nur Lobhudeleien und Ermunterung, wo die Wahrheit und ein gesehmäßiger, würdevoller Widerstand gegen Gigenmächtigfeiten wohl am Plate gewesen wären.

Je weniger man Urfache hatte, auf ben innern Gehalt ftolz zu fein, je weniger man mit Befriedigung auf Die Beis Hungen der Begenwart, auf bas Leben und Streben im Jamern hinweifen fonnte, besto mehr mar man auf ben Schein und ianfoftuberem Glang bebacht. Baris, burch bie Bendung ber Dinge zum Mitinspuntte der Politif und durch die Industrie-Aussiellung jum Brennsonntte ber induftriellen Beftrebungen erhoben : follte immmehrisauch abbilMittelounit der Maurerwelt erscheinen. Ales dereinan winterschie labaing an salle befreundeten Großlogen gur Theilithme au einbmein Baristo nattfindenden allgemeinen : Manwer-Compres , ober auch ini ber Schatmonner Brokis 14. Sani 1855 : fluttfand modowybl Flide dan heler gräning Mertreter frember Grafflagen Sagul eingefunden hälterte Mor ank dieser Weise das: Unternehmen: schon: wehin beingeringen Wethels liauna cale cini verunaludies ausulebemino i ili bieles nedrometro ber Mall, menn mang die Berhandlungen auch Beschlüffer deputifichtigt: 14 \*

this incurrence describes Projection which exploit during irdent precios ilm die Berfamminna freis als eimsakindrisse in tähn vorden halbest id i Jan Jahre 1856 warb in Machtvollkommenheits best Grafmedices kitorfeines Raths ein Institut dogmatique die Giel Gurertichtet, mit bas Gebrauchthum zw liberwachen jigun Borbreitungsben Remelinis bes Lichts unter den Maurern beizuttwarnitund in ber ber Frangonischen Freimaurereitzur Ruhm und Garny zu werhelfenwallbert woll, biefes Anskituts ginko & won Salir zu Kaho cabonaris, bu Muba konnb seine Berwaltung estivérmasweiseraufobie: Anterbrückung taller Freiheit amb auf bie Steinevang bes Einfanfte bes Gr. Drientscubtefeben hatten. Bo wiredo bie maurevische Breffreiheit durch ein Defrei innterweldt; welches befuhl; bag lie Frankreich nichts Maurerischen gebreick werben follte, als bei bem offiziell angestellten maurerischen Sasbuch boulder Leben in Baris und mar nur bann, menn esubiei Cenfir besin Groffmeistens paffirt hatte. Die Loge "les Kosaitst d'Hiram" niknon wurde imsvenvirt; weil fie es gewagt, ein Becret bes Großinkillen Auther nabelul zu beforechen. Gin anderes Decret verordwete, idikibilieibilieleistenden Brüber unter die Noberwachung ider Berwaltangugeftelltowerben und eine Livrée erhalten follteni fin einem West Murus underzeichneten Rundschreiben wethuchte mungsbie Bogen Andi Btüber! Fratifreiche zur Abnahme einer Anzahl von Lotterie-Loofen einer taumubem Ramen nach befannten Gesellichaft. "Vase Miergent" pu bowegen, um ungeblich zu Gunften ber Rettungs- und Milisankatt best Gr. Dr., ein Geschäft von mehren 1900 Franck au mechentiein Aufunen; welches von den meiften Bogeninux lichte -phaifen murbeittatt allebangen bei bei Îtatutengemar 🕟 nnoppfluer Characterifitte ber Buratifchen Berwaltung under ber frakubfiften Berhältniffe sener Reit überhaupt theilen wir Siniges ans bene Bekichte \* 30 ver Reitschrift: "Monde Maconniques diber vie Buidfanimlung bes Gr. Drients 1860 mit: "Es ift ein fchiner und fruite barer Gebante ber in die Conftitution von 1854 bie führlichet Bell tretung ber Logen burch ihre Stuhlmeifter ober burch Alogeorbiefe eingefügt: bamit viele Versammlang bie boberen Intereffen bertManrerei matirnehme Damit!:abet biefer Ginrichtung bie Bewiinschten sutilitiefen Mehlime deniele, dit bes einerseits nöthigu dußt det. Pringen Marager. Long bereitrefangteit zur llebernahme bes

ed securação maitra

<sup>\*)</sup> Bgl. Bauhütte, HI. G. 277.

Writent micht ein Streben nach absoluter Gewalt kundaebezuwalches ibn die Versammlung stets als einerfeindliche Macht: und als stäftige Badhterin idniehem läftemmährenbingdrexfeite bie Berfamming felbft fich fleichibewufit bleiben much biebagis fin fonverau afte underfeinerlei Ginflüssen nachangeben chatt wenn estlicht barum banbeiten bischniet Des Lichts unier der Monrern berendremenkrachen isrseichen Gemellenen Sofeia. Min braitiben n fatentreut bemerken . abakubie i Cogene in ben Benontenante gibril Citablimeiliet coben Bertreter nur cheshalle nach Banis fenbens battit ken Libeit nehmens am ben ernsten Besprechungen u um bein Bande i gine den Bindchen ben Wehrheit untiprechende Richtung am i geben lundi biel Thatiateit: Der Bentralvormaltung zu begeffichtigen. Wenne abebli biele Maurer mar annielige Rämpfe gunt brightigeren Cinding finden und neine: Vermaltung bie fich als pobenfte Gewalt unfrichtetound beständig binter peruniäne Rothwendigkeiten ober bige termbelit Billbeff bes Großmeifters fich flüchtet, zum grein maure rifdie Aragen all beseitigen ober an verringernstennukeman darniskt flinchten, daß manibiese sterilen Bergange zum Aebenbruft beforwati? undenicht flastligenuglietheben etsnuen zift der gedochlensen bei ben Berkamintlungen bein Bertretern bie wichtigften perriferorung tone menben Fragenderft gang turz vor ber Situng mittheiltzefinttgeinige Tage worbeits damit fie bieselben erft prüsemikonnenat zenis nelaal ann Dafinbie Dinge, wie bisher, nicht fortgeben tonnten und eine Ermenkerteine ben Leitung nothwendig fei, fühlte man ichan fin Lähre 1860gumanisch baher mit Sehnsucht dem Weitpunkte entgedeme mo statutengemäß eine Neuwahl des Großmeisters stattfinden: mußte. Dies marcher Kall im Mai 1861: Abere fonn grime Margubegann Die Wahlanitation. Rachbent ber Grofineister im Genat-fichffan Genften bes Papftthums, bes unverfohnlichen feinbes ben Reurmei, enflart on brachte bas Journal ... l'Initation and et modernofficiast Artifelis worin es fich entschieben gegen bie Wieberwolf Marate ges flärte: Diefer antwortete feinerleits mitt ber Unterbrudung ibent gonaunten Zeitschrift und der Sudpenfion des Hermudgeberd Richts Endonois Cherlo wurde über nichte bet ausgeneichnebken Artubleneiser die Gusnenston werhangt, blod weil sie einen Gegens Gandibaten feben Bringen Napoleon) über seine Bereitwilligfeit zur Uebernahme bes ersten Hammers befragt. \*) Bal Brubarte III S 277

Unter bem Larm ber offentlichen Journale begann am 20. Mat 1861 unter bem Vorsit des Br! Doumet die Versammlung ber Abaeordneten bes Gr. Orients. Während am folgenden Tage bie Brilder in ihren Bureaux thatia waren, lofte ploplich ein Decret des Großmeisters die Versammlung auf und vertagte fie bis jum 24. Diai; biefe aber mahlte, als ein Gefuch um Burudnabme bes Decrets unerhört geblieben war, den Bringen Rapoleon einstimmia gum Großmeister. Inzwischen batte ber besondere Reprasentant des Großmeifters, Reres, Die Polizei zu Gulfe gerufen und einen Befehl des Bolizeiprafecten erwirtt, welcher bie Wahl unterfagte und die maurerischen Berfammlungen bis Ende Oftober vertagte. Ein Decret in ähnlichem Sinne erließ Murat. Bon nun an begann ein wahrer Sturm von Brotestationen, Streitschriften und großmeifterlichen Erlaffen und eine heillofe Verwirrung, bie fich endlich der franzofische Selbstherricher ins Mittel legte. Bon Seiten Der früheren Berwaltung des Gr. Drients erschien u. A. ein flägliches Pamphlet unter dem Titel! "Der Aufstand im Schoofe des Maurerthums", voll personlicher Angriffe gegen einige Brüber, die darin als Keinde des Chriftentbums, als religioje Renerer und als Socialiften benuncirt werden. Andrerseits gaben die Stuhlmeister von Baris, die Leiter ber Doppfitt on, eine Schrift beraus unter bem Titel? "Der Groke Drient von Krantreich vor ber gesammten Maureret, eine Dentschrift an unsere Bruder aller Driente und aller Rite", worin Die Borgange bei ber Großmeisterwahl unter Mittheilung der betreffenben Aftenstücke erzählt find und für den Kall einer Auflöfung oder freiwilligen Dedung fammtlicher Logen das Berfahren der Brit-Gerant bes Logenbautes berschaft zu rechtfertigen versucht ift.

Ausgehend von ber Solidarität der maurer. Intereffen (es giebt nur Gine Fredrei, wie nur Gine Menschheit), machen die Berfo ber erwähnten Dentichrift barauf aufmerkjam, bag in bem obwaltenben Streite zwifchen ben Reprajentanten ber Logen und dem Grofineifter die Chre einer großen Rahl von Stuhlmftrn, die Rechte der Wertffatten, die Bauptgrundfate der Mirei in Frage gestellt feien Der Berlauf ber Creigniffe wird turz erzählt benn bie Brr. fchamen fich, alle Manoenbres aufzubeden, welche die Verwaltung fich zu Schulben kommen ließ.

13013 Adhein bereits eine Monat nach ber Wahl berfieffen war,

beist es (S. 14) weiter, nachdem die Seister sich wieder beruhigt batten und Teder seinem Berufe nachging, erschien plözlich ein pam 29. Mai datirtes, aber erst pom 16-725. Juni versandtes Decret welches exflict i... Alle Brr, welche irgendwie Antheil genommen haben an den ungesetzlichen und unmaurerischen Bersammlungen im Sotel des Grin Armohne unsere Erlaubnik und gegen unsern Beselde sind alkaunmi roige Maurery (magons indignes) erflärt zu Soweit ihre Namen unserhekannt sind und sofern sie nicht widerrusen, sind diese Breisost suspendirt u. him in insidat von Laufen gegenden.

man der Borwürfe, welche man der Verwaltung des Großmeisters zu wochen hatte, waren schwer, zahlreich und meist nicht neuen Datums. Man hatte sie perschiedene Male formulirt, aber immer vergebens; und erst als man sich überzeugt batte, daß jede Reform unmöglich wäre und die Institution dem Abgrund, wenigstens der Schande zus gesührt werden griff man zum letten und radikalen Mittel andzur Wahlfeldamas sechinals nie einer stanze zu est ab ab anut

"Wir können hier die Liste der Alagen der französischen Maurerei gegen ihre officiellen Leiter nicht wiederholen; sie wirde zu
lang und unnüßer Weise — scandalös sein!" — Sing Sauptlage
ist die schmachvolle Berwendung des Logenhauses: die Bermiethung
eines Theils des Tempels an Beranstalter öffentlicher Bälle und an
Freudenmädchen, so daß die Maurerei, die Schule der Moral,
mit den Argien des Lasters, mit der Prostitution in unnatürliche
und allem Austand Hohn sprechende, unmittelbare Berbindung gesetzischen Diese unsaubere Bermiethung mag sehr einträglich sein;
unglückseiser Weise aber ist der Generalverwalter, der Leiter und
Gerant des Logenhauses — der Großmirt, Die französischen Brr
wollen, daß die Hände rein seien, welche das Banner der Maurerei
tragen.

Berbindung immer als ein Mittel zu finanziellen Unternehmungen, zu freiwilligen oder erzwungenen Beisteuern, zu Titelverkäufen und dergleichen angesehen und benütt haben; daß die Berwaltung sich mise seine Staatsregierung behandelt, wisen und lächerlicher Beise eine unwögliche Kolle spielen wollte; daß, man die Constitution vielfach verletzte.

Jour Gine weitere Rlage bezieht fich auf die Berwendung der Gelber.

Bei verschiebenen Gelegenheiten wurden Sammlungen veranstaltet, so zu Gunsten Lamartine's, für die Opfer in Syrien, für die Invaliden der italienischen Armee. Alle diese gesammelten Gelder sind
nach Angabe des Berichterstatters für den Finanz-Ausschuß des Gr.
Orients — niemals an den Ort ihrer Bestimmung gelangt!

Bor bem Amtsantritt des Prinzen Murat zählte der Gr. Or. über 500 thätige Logen; er hatte keine Schulden, vielmehr 30,000 Fcs. Bermögen im Reservesonds und mehr als 10,000 Fcs. in Cassa, Seit seiner Hammersührung hat dagegen der Gr. Orient ein jährliches Desicit, er hat den Maurerteikpell noch nicht bezahlt und es arbeiteten 1861 mur im 260. Berthätten (die Capitet mit velugesschlichen). 196 Jung Logen Berthätten (die Capitet mit velugesschlichen). 196 Jung Logen Berthätten (die Capitet mit velugesschlichen).

nacht fich mannichsachen Zwischenspielen glaubte endlich bie Stuatswinacht fich im Mittel legen und ben verworrenen Kinnischebenflaßen rerifchen Perhältzissen wirren zu antissen: benKaiser ernannte einen beiner Manschältzissen Magnan, zum Großmeister des in Verlanzung Danitopper bis Sache entscheben!

Solder Gin, Onionaligähter 1860 pe Paris: BellEogenfrim Ganzen: 172/1990rupter: 1860 pe Paris: BellEogenfrim Ganzen: 172/1990rupter: 1860 pe Paris: BellEogenfrim Ganzen: 1860 pe Paris: BellEogenfr

meisezi. Dieneinzugeondneten Großmeistern; 3) diet wan Ersterein:
meisezi. Admingugeondneten Großmeistern; 3) diet wan Ersterein:
ernaputzu Großwindenträgern und 7. Groß-Chrenostisteran Adminus
21 popular geschgedenden Berlammlung des Gr. Orients widähledie Migliedernindes Großmeister-Nathes; 5) and allen: Sinhkinstistund
oden heren Bertusterning Der Großmeister ist die oberste Grenostischen Bernosterning Der Großmeister ist die oberste Grenosterein Bernostungsbehörder Der hächte Nath in der Geminligenale von ist Greidrigkeit ist abasischen Collège des Lites, Supramy Conseilung pohischen firmage, unsligen nur aburch Inhaber des 38. Großes gegebildes nies der

ueAghenriemist. Kriest hesteht noch der Ordre Oriental die Missischung des Große Conservateurs J. Au Hande mit 4 Logen; bestiemes der Kopsens Conseil de France des schödischen Kiterion 33.16 handen best schödischen Kiterion des Abdenischen der Leitung des Abdenischen Generaliere vierkeit in sonner Geschädenischen der Leitung des Abdenischen Vernerung sonner Geschädenischen der Leitung des Abdenischen der Leitung der Abdenischen der Abdenischen der Leitung der Abdenischen der Ab

Some at the receivable condition

Digitized by Google

Bei verichiedung Gugungenen wurden Sonntungen veranstaltet, so zu Einsten Gunft in Cungelinus, pur die Opfer in Sprien, für die Jusvaliden der underrügen Anmes Alle diese gerenwelten Gelder find nach Angabe des vereicherkatters für den Finansule ichher deiner Angabe des vereicher Kenters für den Finansula gelangt!

Bor dem Antender der Ort ihrer Bestimmung gelangt! Bor dem Antenders der Gr. Tr. nder Höllige vonen: **That Alle Green** Gelmehreiben K.s. Armeson im References und mehr als 16,000 fest in Sanda. Seit beider Hammerführung hat dagegen der der Erient um jähre Deit wie Er hat daßkimmelkshime Erkler viet derapt und is

Gelben, sondern der Befreiung des Laterlandes aus den Fesselleit fremden Obergemelte und der Wiederreringung versorter Freiheit underklängigkeit überhaupt gewidnet, steht an der Spige dieset Eposte den den Strieben Maurerei, eine Feier, war nie von Estet einzigen Loge angesetz über im Gelste von allen mit begangen. Indie

Es war in den gefahrvollen und ängftlichen Tenten Rageit#4 por ber Lubenen Schliecht, mo bas Schlafal Deutschlands nich auf bes Schwortes verhängnifpoller: Spize hing, als ber ichristiedlie Greis Kürft Blücher von Wahlstadt aus eigenem Antriebe intriber Mitto ben Brüber aber Loge "Archimedes & b. 3 Rim in Alteifburg erichien: und micht blos Aller Bergen gewann, fondent attel ben gadeils: ben Bulbenmu Muth und Soffnung auf eine Kottere Aufunfel elieums flößteldnitewergestlich mar ber Soge jenes Opfer toftbater Glunben, 19 bierbainglistiffie ben Helben boppelt both im Werthe fünderes ille Brilder folgiene ihm von da an mit Bangen undernite Preuberauf feinen Glogenhahn im Geifte und feierden feine Aftuniphelifibelfit mit wie sigene Siege. Als bas Beterland befreit war !!! foitte bie Logo. Andbine des" den Wunich nicht unterweiten dem Rieffebrendett 3. bie Gefühle ihrer ehrfurchtsvollen Liebe und Bewunderung dans beitelic Tagen legen. Sie beschloß, ben greifen Belben unbu Bruber au ihrem: Chrenmitgliebe zu ernennen und feinei Buftel ift fille Arheitschalle aufrustellen, was benn auch am pl. Gepu-1814: under & entiprecienten Feierkichkeiten und in erhebender Wellerachten. 400 Andibie National-Mutterloge "zu bem & Weltkwelntiew Beelin hatte ant

<sup>\*)</sup> Bgl. Reues Journal für FrBrei. Altenburg, 1819. 3. Hft. S. 899.

2170August bem gurudgelehrten Arnber : An Chrendein Kestogeneben bedrobt und von Alekselungsleige im Gindige niet ind bedrobt (7181Ban biefen Festen und ihrm madeign Streben geine diener unbiglitäder abgesehen gehört bas Sabrehnt von 1814m-34 jedete folls nicht zu den glänzenbften Zeiten dentfichen Maurerthums zuen der damals geinigen (Altenburger) manreriiden Beitschrift grichien erste nach federjähriger. Pause 1819 griebergeing beste und bann sie Forthebung dayon erstring Jahr 1873, aureiner Weit, more mie lesign der Antindigung dieser Fortsebung heißt, die Freimeurweiswickstürmen van außen und in sich selbst mit einer fast überall kemer boren Lauheit: und Erichtaffeng ber Glieber bes Bunden zurkämpfennhotta Much Br. Roller begeichnet diese Beriobe als eine febriefichreitenbe und macht darauf aufmerklam, daß man dannie demifreinenderdenen Sheifte in: Wesselm einzuengen und die Bruder einer dem Geffet bet Berbindung miderforechenden Logencen fur zu guntermerfen ftrebte. Trothem ericienen bamals "Sarfena" und "Machenact u. a. Courte tent, melde enemeden abgebaupt Angriffe gegen den Bunk enthielten. aber menichens maurerifche Gebranche mitthellten mindiddentich au machen fuchten: Bah-unter folden Verbaltniffen, auch die Verbreitung und das Wachsthum nach anken beeinträchtigt murbe, iftigleichte bearrifichet enfler von :: 4817 an erwachten wieder mieber mehre i Logen aus Turker, M. und Die Loge "zur aufgehenden Morgenröthelt im Brankmission wantes furtige Wie, deren wir in einem fullbereng Abithmit (Sic 1,13) gebacht und bie sehr thatige Männer, wie ihren Meister Bellenheimer, Lubwig Borne, u.: Alezithren Mitgliebern gählte, war in Folge ber politischen Berhältniffen genöthigt, nd (1814) pom Gradrient von Frankreid lodulanen, erhielt aber Akichi pen Mainer Loge, bereitwilligh Constitution pom Denhausten Sanding offent Ban biefer aber verlangte, ber jebesmalige Stubleneiften und Redner follten Chriften fein, und biegindiffen Mitalieben piefem Anfinnen riich widerfesten, fo traten die deriftlichen Brider neued und Silbetenmunter dem Namen "Carl gum aufgeherden Licht "frine-nemen Lonen welche-wom Landaraien nicht mut eine Constitution, sondern auch ein alt-schottisches Directorium erhielt. Lage gründete benn eine (fpäter wieder eingegangene) Regenin Somburg und die zu Alzen. Die Loge "zur aufgehenden Morgenrathet,

wedship dan Bungapation in resting the contract the contract of the contract o bebroht und von allen Geitert bei enigefeindet, richtete an bie Geeft Time pour Coutons ein Belatt um Conftiennon, weldem biele (1817) otale Bebenkeit entforalli. 195Die enalische Brovinglalloge AR Arthuffitt verlef efich innaegen wiff ben with London abasichloffenen Bertrad. traft beffen Dogen in ihrein Sprengel inne buret fie unebunte ihrer Senethnigung eirlater werden burfteri, nith legte gegen beit Borgehen bere Wontterloga Werwahrung ein: Diesa aber hielt Proguent uni ber geftiebenen Stufemna felt, inden Meigelbe von bent Gebanfen and achest ratected ibachi es unbett dettidi und unacveditibi. ivetitmania unit actionimicus und freite Bundesbellber ofine Cumicationical fieu fue the Andeiter hunaffen. Bud We hatte dan das Recht, forold unt Ruse ficht auf wie manrerfichen Grundgefebe wie auf bie vowaltenben Beihaltsiffe bonn wonn ein Sertragsbruch vorlan fo war of jevenfiels politides Poorligialloge unsgegungen, welche, obite Angelge ichtidle Menterlogol gefennidrige Renerningen vorgenoinmett!!! Des Atom onde Endlaild filbete inteffen mach fahrelainen frichtlofen Berbinbfungen gur Unabhänatatelts Gradung der Reanthitter Orostallemone, 196de num fet 1823 ald Groß von von es es estet ist an Afreim und erwone und das Machethum nach sopen bewer schrigt wurden billistischeses we Die fihon bestehende Spannung awischen den Petanisarteid Einen mußte nur erhöht werben, als im Sabre 1832: Jus ben Beibeit 2000n Ber Grekloge micht anertannten Bertflätten noch eine britte tam. Mintilell die ville weitere Anfrage von Grokoviell' von Francosich geliedlibeter neue Loge "jum Frankfurter Abler", unter berehl Die allibory Adif ebinfalls Mivilibe Braber Defanben Das Siftent bes detibelettigett Ausfaltekens mar inden minnettilkander Lokenzeitle nedentives, makaerabe unleiblich und unhaltbar geworbert. Die Gel folltand Berührungen ber Brüber führten zur gedonfenillen Anflithe Authap Beffere Weberzeugungen griffen allmalka, Plat, andr for famos beitrif baf bie betben etlettischen Lugen ben unkrag wellteif bie Boge Sail inniuerkennen und vie ifraelitischungeriber mini Benki die l Inffenton Denerghe Balfte Mefes Matringumurb of 1834 prantiment. med dies beword ben Geokmeister Braffest inen anderbreti Grafie stitution, sondern auch ein alterworte wes Westerenum erhielt. Diese noch marratuer. Deutschland. C. 247 und 249, Und Webmidschure Ball burg und die zu Ales Die Loce, ein gegelehren Morgenrather,

ginie, ihre Stellen nieber au legenio Bt. Kiedeletemanterumi Gnobe nietsteinlernannt under von der Graflingenbeschoffen, bie gledon afreiher inidAnregung gebrachte Revisione bediselehbudes einem Ansichtifie skontibentradien: Die Lage "Carlit abernschluffusicht issiten Wemsekleis tifchen Bunde an machdeme ihre Ilichterisgent ihre itodbiefend Schnitt nobl in Rolfod, wie in Parchine not einerfachengenenge An die Svike ber Groken Landesloge v. Disin Berlin mar:im Jahre: 1814 Br. Jah Friedr. Neander wen Beterisbeiben, Genteralmajar be Alefgetreten. afficin eistest Mett maribie Bereiniaund izweied Rogen in bent abaetretenen Schwebilch-Wämmeric. namidic berein Greifswald und Straffund mit der Gri Landenlind ano bie jene bei ihrer Entlasting ausbrücklich gewiesen waren ihr vie int Kanfe ber Leit loder geworbeneit Banbe udtiober billeren Debensabtheilung biefes Syftems in Schweben aftalivsten er moieder festetraindent essibne gelang, mit ber-Großen Logen doni Schneden eineil Bedragis (1818) ju i Stanbe ju bringen, infeldperonder Miliber fonfubeurknibet, baffe eine Behre, eine Abstammunagiein Geheine nifice inne Rorm mand win Wefen von jehet tinsh (bie Gr. L. Ar v D.) unde jene nachischen Wrüber zu Giebern eines Morpersnerholdscheit orification Geiffeund Gleicher Sinn belebt." Rundige Buidenfind ber Angachted buift ibin Große Landesloge erft. bei Gelegenchett: diefere engeineinb Benbindung mit Schweben ben noch fehlenden Schlufftein bes Milleniso etrhalten Thabe. oas von der chie drauiskindistative 1819 erhielt Br. von RettelblabsiskineWeisteinis Stl&ben Mnbreaskoge "Luceus "in Roftoct, ber:iandialini ben: Misderhenstellung das speakubichastlichen Berhältnisses mit Schuleden geoßen Antheil hafternben Auftrag: Inftructionen für Logenmeisternikker bie Metensiber ibreiderstem Wrabe, ausznarbeiten. In bemielben Mabre Missetsadbisfernaumabas fichwebische Softem hochverbiente Bruber bie Baged "Skiberica Andonicassiin Parchim, und half mit aniibericas wichtung?benchivow imgi aftliege für Medlenburg in Roftottenberen Berfebenderfietisbisczwiskinem Tode war und zu beren Bunftemier bie Einführung und Genehmigung ber höchften Grabe ber schwebischen Lehrart vermittelte (1821-35), ein Borgng, ber bisber noch nicht feines Gleichen gefunden hat und ein Beweis des Bertrauens, bas

<sup>\*)</sup> Bgl. Rebe bes Br. Rettelbladt a. a D. 🗀 🤃

man Bhmentgogenbrachte. 28. Chas C. Friehr. Wible van Rate tell habababaela 1789 and Nofted jund dafelbft als Dberappellatione effithbien 19. 1stenii 1883 deefterbend man-1808 in ber Roas mann Keme mielliben: Bahrbeit Gäufgeitdinnen wirden und hake nach und inge Mie Brade enbalten i bis et 1826 Vicarius Balamonis sourbe. 11960? wohl in Rostod, wie in Parchim war er viele Pahre lang Angene An . . . E. yo der Großen kanoesloge (b.. Wijism -House thin Habre 91818 month Br. (Buff. 40. 10 on 1816 origin 1818) dest stiden, oftentenden wood fiber entied, deur vertier in the until until until until entite vieles in Stiftent finniter meiter innsandreiten , immeileitsonichts burch ibie Liblichiten Mittelaufo fink es vie : Sympathien ver veutiden Maurerwelt, worm ihm and wenin gelegen feben; nicht zu erlangen vermoditet Bolthe bandle Prinkte in der damaligen Geschichte ber Weshen Bankerlichen find ichie Stiftung ber Loge unur saufgebenben Sonne im Calberkabijo bas Herliberziehen beriftoge im Kanelbirg vone die Großen Mat. Mutterloge an ihr: (1881) unbribie Unterfliteiteite mikvergninter Brüber in Roftock: 4 Photoer denkerschurftbei 33 Sternen". Bie Bid: 1816 ber Großen Loge avan Danibung gange fchlossein maren nämlich Remairfnisse und in Rolpe desem eine Bartei entstanden an benen Svike Brot Consister Mathu Dioti erassinin und die 1823 eine Arennung, veranlaßte. Die Minoritäts beritstodt. 22 Bonderig febied aus, fandte \*\*) ohne allgemeinem Konenbeschurk das von der Grofiloge zu Samburg erhaltene Constitutionitontent gurildis bemächtigte fich bes Logenlofals und Szebentars minbuhewarb stick und Exlangung einer Constitution bei ber Großen Landesloge wif Do in Wetlin, welche, ohne fich von der Sadilage miner im une sietrieiben, sehruralch biefem Gefuche entfyrach und moartied baktiber undnen Kode ber Rame ber alten aekassenringer is Die Mehrheitelder saktens Loge wandte sich nach Hamburgs und watchwons bar ebetyfells conflicteints beide Logen behaupteten muns vieralte Lingedinis, beno B Biernent' zu fein, und beibe machten Anfornch auf Ibas Conentien mögenim Diefer Zwift griff weiter um fichnunde verdniagte auch reiffe bie Einführung und Genehmgung bei big genehmen ein ichnestischen thin thom rolled gebensabrik findet man in Poligi's Geschichte 2c, 3. 5th., Sel. 97, auch ift seine Leben und Witten in einer besonderen Schiff (1823) Sefdrieben.

<sup>\*\*)</sup> **Bgl. Polid a. a. D., G. 44.**v 1901deatth( 4B &.d \$d.K lg& (\*

Kriibung der imaurerischen Berhältniffe fin Berlinger Die Grofiling millonaburg brachte nämlich biet Sachei bunch ihren Meppälentantek beigdentihm perbundeten Grobliege gustopal Bort" mir Sprachesaund hie bekfallsigen :Unterhandlungent bemirtten eine Spannung gwistlen bleferd umb i ben i Eric Landestone . Datum un bauchn die miehnfachen Bes milbungenio ben Broken Mational Mutterloge sain biefer Angelegen beit eine Ausaleichung berbeizuführenandamalbrahmenGefolgabliebesc. io 130a dies bas Mulboren der Conferenzen des Chickloasinereins nach nach die manch fillschweigend aufgehoben blieben, als burch einen Bergleich ber beiben Rostocker Logen die jungere Loge ben Beinamen "Arene" annahup, wodurch bie gange Angeledenheit 1 (1829) dausgeglichen jundstber Wergeffenheit übergeben war ihm streit Berge gieben Die Argent Batter Das Jahr 1829 entriß ber Gr. Rat-Mutterlige ben Brojponicauionneau, ber feit 24 Nahren benterftent Sammer incisihn agekührt (hatte: und) bessen 50jähriges: Maurexjubiläumsam 7191 Nov. 11824 geseiert und durch Stiftung eines Stipendiums für behärftigg findtrende Maurerföhne verherrlicht morden umak. Mir feing Steller mand Dr. Arofeschiel zum Matiderakmeister gewählt: bentadle82)Bolle baen: im Ante nachfolate, icharrer and arn no Mangfuhres 1833 mard ber Grundstein nur einem weiten Gogenhanse Beloat production latter bei vermehrter Mitaliebergahl micht mehr ausreichterund beshalb abgetragen wurde; gleichzeitig begannen in Directorium die Berathungen über diejenigen ReformenfinibeniRis tuntien, welche fich als nothwendig berausgestellt und bereits won meliren Logen, insbesondere von der Loge "zum veechischen Ablee" in Austerbitra, angevegt worden waren. Bei diefer Arbeite man ber gewiffurichtige: Grundfat imakgebend: Einerfeits das historische Boarindete dusch die Zeit Geheiligte und durch Gewohnheit den Britbern theuer Gewordene forgfältig zu bewahren, andrerseits abernauch teine Abanderung zu icheuen, welche einem wahrhaft geistigen Bebürfnisse ben vorgeriedteren Zeit entfprach.

Auf den Wunsch der Mutterloge hatten die Brüder Pelkmawit und Komzler die Redaction eines neuen maurerischen Gesaughuchs, der Etstere für den Tert, der Letztere für die Musik, übernehmmen Das Buch erschien im Jahre 1833 im Druck.

Dannover, Babern, Dem anderwärts gegebenen Beispiele der Unabhänsgigkeitserklärung folgten nun auch Hannover und Bayern. In Anligo dies Caltritts : des Herzogslov un Eused er land in die Eiselenge Friedrich in Jannover ward der Wunschlopens, ihn als Erchtussisse aniderachige einer hannöverschen Suchlogenzu sehen, und um dent selbenagu serführen fagte sich die Provinziallogen von Engländ bes urb miliäten sich um la November 1828 zu einer selbständigen Erbst loges herr sich die meisten Logent des Königreichs anichlossen Berdellen der als manrevischer Schriftheller wie als Novellist bekanntender. Dr. Blumenhaigen (geb. 1881) und gest. 1839) ward mit Entwerfung der Eanstitution der aus

and Mobaletch in Bapern burch die beschränkenten Regierungs-Magregeln ber Beitritt zum Bunde allen Staatsbienern verfagt ift , erhielten ficht nach die Logen in erfreulicher Blüthe und Wirkfahitett. Danvielelben naber fatt ohne alle engeren Beziehnnaen neben eins andernibestanden info regte ichon 1812 Briton Rotenbaufleim näheren Werbindung an, welche\*) im Sahre 1817 unter bem Rabien eines Meistersonvents mit vierteljährigen Rusammenkunften mirkliei 311 Stande fam und fowohl sur Befestigung der degenseitigen Frenntichaft, wie zur Besprechung wichtiger maurerischen Madelegenheiten bis zumustahre: 1829 ununterbrochen erhalten wirrbesus Louvida an wurdent die Versammlungen seltener. Bei benselber marmi M. auch 1825 vom Br. Grafen von Büdler, Mitr. v. St. ber Kürther Loner dien Abeender Gründnng einer banerifden Groks wher Direct torialloge von Neuem angeregt. In Erwägung ber Schwierigkeiten abetall welche sowohl von Seiten ber Regiemng, wie ber Brogloge in Bameuthazu überwinden sein würden, ließ man diese Benredungen fallenmitte Die Brovinzialloge in Banreuth batte mändicht auffriben Aurich der Regierung bas Abhängigkeits-Berhältniß zu Berbin gelostoundersiche als Großloge gur Sonnes constituirt eine eine eine eine 38 fm Rurheffen, wo sich 1817 eine Großloge gebildet chatte, wurd die maurerische Thätigkeit burch ein Berbot der Rogierung ichon rim Rahrer 1824 wieder unterbrochen. - A A binusk nod tulk Das meurer Corre-Um die Idee der Ginheit und besi Lufammerbangs allen Monurer ungetrübt zu erhalten und den geiftlaen Berkehr der beutschen Logen unter einander zu beleben, regte Bur Lechker in Dem anceathag, . The continuity bas thabhans.

Beinnig-bie Ibee gur Gründung eines Ruftieuts aus befien Aufflibe Juin follte bie Correspondens der Lonen auf fichese und billine Weife nermitteln. Bu biefem Behufe erlief bie Loge "Balbith mer Binde" im Laufe des Jahres 1831 ein Rundschreiben, um ihre deut= ichen Schwefter-Werfftatten von ber Errichtung eines Daurerischen Correspondeng bureau's zu benachrichtigen\*) und zur Benützung beffelben einentaben. Rur eine verhältnifmäßig fleine Unzahl von Logen (42) unterftutte anfangs diefes offenbar erspriegliche Unternehmen, indem fie gegen einen verbaltnifmäßig geringen Beitrag ibre Rundichreiben und Bestandlisten burch baffelbe beforbern liefen. Gelbft die beiben andern Leipziger Logen ichloffen fich nicht gleich an, und ein unerflärlicher Gifer befeindete foger von manchen Selten ber das jugendliche Institut. Tropben hat die trene Gorge seiner Bogrunder baffelbe erhalten und ber Beitritt mehrer Logen (1836 waren es 82), feinen Wirfungsfreis erweitert. Gin in Berlin vom Buchanbler Br. Isnas (1832-38) gegründetes Correipon-Denghwegn für bie preußischen Staaten ging später wieber ein; und allmälich ichlossen sich bem Leippiger wicht nur die meisten beutschen and schweizerischen Logen, sondern auch viele ausländische, nament-"lich ameritanische Logen an. Anfangs geschah bie Bersenbung von Beipzig aus jährlich nur zweimal, gegenwärtig aber findet biefelbe "pierteljährig ftatt.

Per Kampf swissen Frweis Seitdem man in Deutschland von den alten und Assensauerei in der Grundgesehen des Bundes und dem Prinzip der Allgemeinheit abgesallen, tauchte die Frage: "Können Richt-Christen besonders Juden, zur Freimaurer-Brüderschaft zugelassen werden?" immer\*\*) wieder von Renem auf und sand bald bezahende, bald verneinende Antwort. Der Bersasser des Anti-Sarsena (Sondershausen, 1827) erklärte sich gegen die Ausnahme derselben, Br. Gerlach dagegen im 2. Theil des Sarsena dafür; Br. Gädike meinte in seinem Freimaurerlegison ebensalls, wahre Freimaurerlogen könnten in ihrer

<sup>\*)</sup> Bgl. Altenb. Zeitschr. f. FrMrei, 1822—33. S. 87; — 1833—34 S. 191 — 1837, S. 487. Im letterwähnten Jahrgang stehen die Statuten beider Bureau's.

<sup>\*\*)</sup> Bgl, die Beantwortung biefer Frage von Br. Schneiber in ber Altenb. Zeitschr. f. FrArei, 1827. S. 368 ff.

Mitte feinen Juden bulben, und mit ihm ftimmt der Berfaffer ber "Reliquien aus dem goldenen Zeitalter der deutschen FrMtrei" (Leipgig 1818) überein, letterer freilich aus bem seltsamen Grunde, weil angeblich ber Zwed bes Bundes bei seinem Ursprunge die Bereinigung der christlichen Religionsparteien gewesen sei. Beiden gegen= über aber behanptete Br. Webefind (bas Johannisfeft, Frantf. 1818), die Freimaurerei stehe "mit allen großen Männern, die wir als moralische Banmeister verehren, in Verbindung." "Unser erhabener Orben ift boch wohl aus feinem andern Grunde io einaerichtet, daß jeder Bruder aus Ueberzeugung feiner positiven Religion, wie sie auch beißen moge, angehören könne, damit er, ber Beichaffenheit des firchlichen Glaubensbefenntniffes wegen, nicht gebindert werde, irgend einem rechtschaffenen und gebildeten Dann feine Pforte zu verschließen. Bielmehr folgt aus dem, was Leffing gefagt hat, und was der Natur des Instituts so angemessen ist, daß die Freimanrerei ihre erhabene Würde in der Menschheit behaupte und etwas leifte, was bisher noch keine Regierung und überhaupt fein Berein zu leisten vermocht, wenn sie nämlich etwas leistet, um die Ruden aufzuklären, zu verbeffern, und die große Rhuft, welche ihr Gefet und unfere Geringschätzung zwischen Chriften und Juden befestigt haben, niederzureißen." In gleichem Sinne fprach fich S. 2. Albanus (furzgef. Charafteriftit der heutigen Israeliten und ihrer Würdigung zur FrMrei; Leipzig, 1818) aus, indem er bie Ruben, - Die aute Sohne Gottes, liebe Bruder, unter fich human, voll Chriurcht gegen Zejus, friedlich, geduldig u. f. w. feien als murdig bezeichnet, aufgenommen zu werden in einer Schule, beren Meister, Gesellen und Lehrlinge von gleicher Sumanität beseelt seien; kein Mensch dürfe als Mensch von der Masonerie ausgeschloffen bleiben; ließe sich je eine Universalvereinigung aller Religionen in Gine als möglich benken, dann dürfte kein Bindentittel geeigneter und wirksamer hiefür sein, als die Freimaurerei. Ronnen wir ferner auch die Brüder Krause und Mogdorf einerseits als Kämpfer für die Allgemeinheit des Bundes anführen, so müssen wir andrerfeits auch noch zweier Gegner gedenken, nämlich des Referenten in ber Altenb. Zeitschrift für FrMrei, welcher ein 1828 bei Campe in Rürnberg erschienenes Schriftchen (Muß der FrMr nothwendig Befenner des Chriftenthums fein?) empfiehlt mit dem Bemerken, daß Finbel, Geichichte ber Frmrei. II. 15

sich seines Erachtens gegen die darin vorgetragenen Ansichten unth Gründe nicht viel erwidern lasse, und den ungenannten Verfasser diese Schrift selbst, der nach einer Untersuchung über das Wesendes Christenthums zu dem Resultate gelangt, das das Richtspissenschung die Ordnung des Heils umkehrt, das Unterste zu Oberkt stellt; das Indisserente zum Wesentlichen, das Mittel zum Range des Zwedes erhebe; die Maurer könnten die Juden nicht als gleichgessinnte, gleichsühlende, gleichhandelnde Brüder am Tempelbau ansehen, weil der von ihnen verehrte Talmud ihnen (?) erlaube "die Christen zu bestehlen" und besehle, "sie wie ein rohes Vieh anzusehen, in den Wogrund zu stürzen, wenn sie an dessen Rande gesehen werden, sie zu töbten und alle Morgen Verwünschungen gegen sie ausstoßen."

Waren auf dem Felde der Theorie damals die Parteien so ziemlich gleich, so hatte in der Praxis offenbar diejenige weitaus das Uebergswicht, welche, die Chriftlichkeit des Maurerbundes behauptend, der Anfnahme von Nichtchristen entschiedenen Widerstand leistete; under den beutschen Großlogen erklärte sich jene von Hamburg zuerst dufür, indem sie auf die alten Pflichten der Maurer zurückging.

Auf Signatur der Im Allgemeinen scheint sich das damalige Logenleven nicht gerade in einem Zustande hoher Bluthe befunden zu haben; wenigftens enthielten die Rundiereiben, neben erfreulichen Nachrichten über das geistige und gemüthliche Leben der Logen vielfach berbe Rlagen über die Laubeit der Brüder und über den Berfall des Bundes. Die Kräfte der Menschen, glaubte man, feien mehr zum Kampfe für die Umgestaltung äußerer Verhältnisse, als zur Anstrengung für die eigene Bervollkommnung aufgeregt worden. Namentlich war es bas durch die französische Julirevolution gewedte Streben nach burgerlicher Freiheit, welchem man die Schulb an ber Laubeit fo vieler Bunbesglieder bemeffen zu muffen glaubte, während auf der andern Seite manche Logen dem Argwohn der Stantsregferungen gegenüber, rühmend hervorheben, daß die Maurer in den fturmischen Bewegungen der Zeit das ihnen geschenkte Vertrauen gerechtfertigt und bag "fein gesetwidriges, freches Anstreben wider bie heilige Ordnung und den innern Frieden ber Staaten" ihre Wertstätten beflectte. "Wit wohlthuenbem Selbugefable" ichrieb u. A. und etwas weitgehend, bas Kind mit bem Babe ausschuttenb, bie Loge "Friedrich i goldenen Bepter" in Breslau — "können wir



auf die Perbrüderung schauen, die fich rein gehalten von dem fewing beluden Geiste einer Freiheit, Die (12) bas Gefenmäßige zu untergraben und die Ordnung der Welt zu ftoren trachtet. Reinen eine zigen unserer Brüder deutscher Logen sehen mir vermicket in Die Schlingen dieses gleißenden Chamaleons, dieser Ausgeburt ber Hölle "politische Freiheit" benannt." — Wir schließen diese flüchtigen Anbeutungen, welche in dem Abschnitte über die maurerische Literatur ibre Erganzung finden, mit Auszügen aus einem Rundichreiben ber Loge "zu ben drei Bergen" in Freiberg, weil sich bieses von allen übrigen vortheilhaft abhebt: "Die Ursache ber Erschlaffung, welche mehr und mehr in der letten Zeit (1835) der Freimaurerei zum Vorwurf gemacht worden ift, liegt unstreitig in dem Geifte der Zeit. Er scheint bem maurerischen Wesen entgegen zu steben und ber Wurzel, welche dieses nähren sollte, den Saft zu entziehen. Das Intereffebes Menschen mird zu vielfach nach allen Seiten hin angeregt, das Leben entwickelt sich um ihn her in zu mannichfacher Gestalt und nimmt seine Kraft und seine Zeit zu sehr in Anspruch, als baß für den stillen, keinen äußeren Lohn versprechenden Zweck der Maurerei des Interesses genug noch zurückbliebe, um in den abgelegenen Logenhallen einen größeren Kreis von Brübern zusammen zu führen. Das ist erklärlich, das ist natürlich. Dies darf uns aber noch nicht fürchten lassen, daß diese nachtheilige Wirkung des Zeitgeistes auf die Freimaurerei eine wesentliche, eine bleibende sei. Was an fich Werth. hat, was burch Anderes nicht ersett werden kann, ist deshalb, weil eine anders gerichtete Thätiakeit das Auge jetzt von ihm abzieht. noch nicht dem Untergange geweiht. Jest nur, - auf eine turze Zeit nur kann bas fanfte Licht ber Maurerhalle verdunkelt werden non dem glänzenden Schimmer des öffentlichen Lebens. Sat lich unser Auge an diesen Schimmer gewöhnt, hat unser Sinn in ihm nicht die Befriedigung gefunden, die wir uns wohl von ihm verfprochen, so wird der Blid jurudfallen auf jenes milbe Licht, meldes über der maurerischen Bundestette ichwebt, die alte Schnsucht wird zurückehren und ber Bruder wird den Bruder wieder suchen, um bas Gemüth zu erfreuen durch ben Sandebrud ber Liebe und bes Bertrauens, Um fo eber wird dies erfolgen, ba die Beranderungen, welche jest im äußern Leben vorgehen und die unsere Ausmerklamfett so auf sich und von bem ftillen Bunde hinmeg gogen, bem mab-

reffine finne ber Maurerei nicht entgegen, ihm vielmehr entivrechend find, da die Umanderung, welche jest in dem polis tischen Gangen und in dem Ginzelnen vorgeht, eber eine Entwickelung bes inaurerischen Geistes außerhalb ber Grenzen bes Freimaurerbilities, als ein sich ihr entgegenstemmendes Streben genannt wers ben tann. Aft ja boch wohl in manchem Maurer ber Gedante aufgekeint, daß unsere Zeit die königliche Kunft zum Gemeinaute zu muchen strebe, daß vielleicht aus bem Gebeimniffe ber koniglichen Kirnst die Fortschritte der Sumanität bervorgegangen seien. wolche wir bem nicht-maurerischen Leben zugestehen mussen und mit Freuden zugestehen. Rie aber wird bas Aufenleben ben Sinn ber t. R. gang in sich aufnehmen, nie wird es zu erreichen vermögen, was der Maurerbund zu erreichen hofft, wenigstens zu erreichen strebt : immer Wird das Licht der Maurerhalle der freundlich leitende Stern bleiben. welchen der Einzelne zum Führer erwählen muß, wenn er den Weg zur wahren Humanitat fucht." —

The state of the second of the

अन्द्रशास्त्रवासः । सः । त्रवसः । सः ।

2. Bon 1837 — 1846.

Das Jahr 1887 bilbet einen bebeutungsvollen Abschritt sür die deutsche Maurerei, insosern am 6. Dezember 1737 die erste constituite beutsche Loge (Absalom) eröffnet worden war. Son ihr allein ist noch ein Protokoll vorhanden, die einzige über allen Zweisfel erhabene ächte Urkunde über die erste freimaurerische Arbeit in Beutschland. Das hundertjährige Judiläum dieser Werkstatte war Velitzuschland. Das hundertjährige Judiläum dieser Werkstatte war Velitzuschland. Das hundertjährige Judiläum dieser Werkstatte war Velitzuschland als Erinnerungsfest an die Einführung velliguschland als Erinnerungsfest an die Einführung velliguschland von der Großloge zu Hamburg unter zahlzeicher Betheiligung der deutschen Brüderschaft in der That anch gesteller Weltet ward diese schone Fest, welches wesentlich dazu beistellt. Gelektet ward diese schone Fest, welches wesentlich dazu beistellt. Gelektet ward diese schone Fest, welches wesentlich dazu beistlichen Logen und Großlogen enger zu knüpfen, von Br. Mornth, der damals den erstellt Hammer in der Großloge sührte, und vers

berrlicht ward es u. A. badurch daß die vereinigten fünf Hamburgetr Logen (Schröder'schen Systems) einer Anzahl von Brüdern die Shrenmitaliedichaft merkannten, welche fich, wie Seldmann, Meißner in Leipzig, Merzdorf, R. R. Fischer, ftets unumwunden für die idee und zeitgemäße Fortbildung des Masonenbundes ausgefprochen. Wie bereits angebeutet, befand sich unter biesen auch ber so oft verfannte, verdienstwolle Br. Mogdorf in Dresden, obgleich er damals keiner Loge als wirkliches Mitglied angehörte. Diese ehrenvolle Auszeichnung war somit gleichsam ein Akt ber Versöhnung mischem biesem tiefgefränkten Bruder und dem Bunde, bem er großmuthig und mit begeisterter Hingabe Zeit und Thätigkeit geopfert. - Und gleichzeitig mit Hamburg feierten diesen Tag auch andere beutsche Logen. In Frankfurt a. M. hielt Br. G. Kloß, damals Grohmeister, einen Bortrag, in dem es u. A. heift: "Deutschland mit Allen seinen großartigen, unvergänglichen Elementen, überreich ausgestattet, um ihm den Ersten Plat unter den intellectuellen Nas tionen zu fichern, bot heute vor hundert Jahren das trube Bemälbe eines untergebenden Bolkes dar, in welchem die köftlichen Blüthen ber Nationalität, politische Mündigkeit und Berechtigung, Dichtkunft, Redekunft, Volksmelodie und Gefelligkeit mit Bernichtung burch Gleichgültigkeit und Gemeinheit sichtbar bedroht waren.

In biesem Augenblicke ließ die ewige Borsehung den zündenden Funken der Maurerei in den stockenden Gährungsstoff fallen, und sicherlich wird eine gerechte Geschichte ihr neben den Männern des Inlandes und des Auslandes, welche mit ihr verbunden oder gleichzeitig neben ihr die Morgenröthe der jetzigen schönern Zeit begrüßten, und ihren leuchtenden Strahlen die Bahn brachen, einen ehrenvollen Plat dankbar anweisen.

Mit der Maurerei kehrten aus England und Frankreich alle Unnehmlichkeiten der dortigen guten Gesellschaft nach Deutschland zurück, welches von nun an bald der Ausländer entbehren, und durch seine eigenen Söhne die herrlichen Gaben zum Bolkseigenthum machen konnte.

Es ift eine unveräußerliche Eigenthümlichkeit der Maurerei, daß sie nicht nach dem religiösen Bekenntnisse ihrer Jünger fragt, sondern diese Angelegenheit lediglich dem Gewissen des Sinzelnen überlässet.

In bewundernswerther Schnelligkeit breitete sich die Freimaure-

rei in Deutschland aus, und Bekenner aller christlichen Ednkessionen eilten in ihre Hallen, und fügten ihre Hände in die Allgemeine Bildscheite. Ein sicherer Beweis, daß die Maurerei einem wahren Beschrftisste auf dem erfreulichsten Wege entgegengekommen war, für desten Befriedigung dem Einzelnen die Kraft und die Macht gesehlt hatte, det dem drückenden Regiment der Zeloten von Allen Evisfessionen.

Es dürfte bemerkenswerth sein anzusühren, daß sie in ihren beiden ersten Jahrzehenden vorzüglich von Mitgliedern der höhern Stände, sowie von dem Soldatenstande, den Beamten und Kaustenten aufgesucht wurde, und daß es längere Zeit dauerte, ehe Mitglieder der gelehrten Stände sich ihr anschlossen. Bielleicht liegt hierin der klare Beweis, daß jene einen geselligen Anhaltepunkt in der Maurerei entdeckt hatten, während diese noch auf den allen Lorsbeeren der Vorzeit ruhend, die Regung der Zeit zu einem verebelten

gefelligen Buftande überfaben.

Dadurch, daß die Schranken niedersanken, welche die Bekenner ber verschiedenen Confessionen einander entfremdeten, und die Manrerei nur den Menschenwerth bei ihren Jungern in Anschlag brachte, bob sich das gewonnene Selbstgefühl personlicher Menschen-Burbe, perfonlicher Gleichheit vor dem Gefete, dem felbstgegebenen, im Bufen der Geweihten, und das rein Menschliche thronte in unsern Hallen als Zwed bes Bundes. Daher füllten fich die Tempel mit Menfichen aus ben höchsten und ersten Ständen. Ich nenne aus fener Beit nur wenige durchlauchtigste Brüder, den Großherzog von Toseuna, nachmaligen Kaiser Franz I., den damaligen Prinzen von Bales und Jeine Brüber, den König Friedrich II. von Breugen, ben König von Bolen Stanislaus Lescinsty. Nicht zu gebenken mancher Bruber, die anonym bleiben wollten. Ihre Anwesenheit in den Logen fibrte nicht die maurerische Freiheit vor dem Gesetze und die Gleichheit ber Mruber mahrend geöffneter Loge. Diefe Brüder fühlten bas Bedurfniß vom Thron herabzusteigen und im trauten Kreife gewählter Brüber bie hohe Wonne zu genießen: Menich unter Menichen gu fein.

Doch die Freiheit im geselligen Umgange mit Auserwählten würde ihrer schönsten Würze ermangelt haben, ohne die Feinheit des geselligen Lebens, die Urbanität der Sitte, welche Ausbrüche der Robbeit und Tactlosigkeit frenge ausweist. Wir werden nachher



den überzougenosten Beweis aus einem gleichzeitigen ächten Docu-

mente vernehmen.

Der feinersühlende Mensch erhöht seine Genüsse durch Lonkusst, durch Gesang, durch Rede. Frage man die gelehrten Tonkundigen über den Seist der Musik in jenen Zeiten, und sie werden im Gegensatze gegen die üblichen Musikarten die maurerische Tonkunst und den maurerischen Gesang als entschieden neu und eigenthümlich anerkennen. Noch die auf die neueren Zeiten sind mehrere der alten Gesangstücke und Melodien als bewährt im Gebrauche. Tausende von Liedern und Compositionen beurkunden, wie ausmunternd die Anzegung durch die Maurerei wirkte in jenen Zeiten, wo die dentsche Dichtkunst sich noch abmühte, die alten Fesseln abzustreisen und ihre Selbständigkeit wieder zu erlangen.

Bliden wir auf die Redekunst, die durch die Maurerei in Deutschland in Uedung kam, im Gegensaße gegen die damalige fast allein noch übrige öffentliche Kanzelberedsamkeit, so spricht eine übergroße Zahl von noch vorhandenen FrMr-Reden für die wunderbare Wiederbeledung dieser aus England übersiedelten Fertigkeit: gutgewählte Themata im Gewande kunstgerechter und gefälliger Formen, und ausgestattet mit ernster Gedankenfülle, öfter selbst aus dem Stegreise zu behandeln und durchzusühren. Grade die noch vorhandenen Fr-Mr-Reden chronologisch geordnet, werden dem redlich Prüsenden überzeugend darthun, mit welchem Wohlwollen, mit welchen milden, ächtchristlichen und menschlichfühlenden Gesinnungen jene maurerischen Baustücke niedergeschrieben wurden.

Und somit bürfen wir kühnlich aussprechen: die augensälligen Leistungen der Maurerei, welche sie sogleich bei ihrem Auftreten für und in Deutschland erwirkte, sind: Ausstellung eines neutralen Anshalte-Punktes, an welchem die friedesuchenden Deutschen aller Conspessions sich brüderlich begegnen konnten.

Hergestelltes Selbstgefühl des Menschenwerthes zwischen Firtel und Winkelmaaß, maurerische Freiheit vor dem Gesetze, mautersche Gleichheit aller Stände: während geöffneter Loge.

Läuterung des geselligen Tons, Ausweisung von Robbeit und Ruchtlosigkeit in Worten und Werken.

Biederbelebung gefelliger Tonkunft und Gefangs. Belebung beutscher Bolkspoesie und Anregung schlummernber Talente.

Wiebergrundung einer freien ungezwungenen Rebetweitergrand er baburch fräftiges Einwirken zur Veredlung beutscher Proja, Diesem Feste schloß sich im folgenden Sahre ein anderes, nicht is minder erfreuliches, an, die Sacularfeier bes Gintpitts Friednich des Gr. in den Bund, begangen von der Großen Rational-Mutter 102 loge zu den drei Weltkugeln in Berlin in der Nacht nom 14. zum 15. August 1838 unter ber Leitung des Großmeisters Br D'Epel. sowie von der Großloge Royal Port zur Freundschaft. Auch bei zu biefer Feier, wie bei jener, hatten sich auswärtige Logen burch Abgeordnete vertreten laffen. Aus einem bei dieser Gelegenheit gebals tenen geschichtlichen Vortrage geht hervor, daß ber große Rönig his jum Ende seines Lebens der Freimaurerei mit Wohlwollen und Achanic tung zugethan war, was durch die in den Archiven verschiehener Logen aufbewahrten, noch bis zum Jahr 1785 erlaffenen fehr ange bigen Sandschreiben getenmäßig erwiesen sei. Die ungunftigen bem König nachgesagten Aeußerungen beziehen sich lediglich auf einige seithem längst abgestellte Migbräuche; besonders aber ist die bekannte Erzählung von seinem Ausscheiben aus dem Bunde in Folge einer Treulosiafeit des Generals Wallrave gänzlich erdichtet.
Die deutsche Maurerei beim Be-ginn des zweiten Jahrhunderts. Die deutsche Maurerei hat beim Antritt Die beutsche Maurerei hat beim Antritt bes zweiten Sahrhunderts allenthalben einen neuen Aufschmung acnommen: die Klagen über Lauheit und Theilnahmlofigteit verschwanben allmälich, vielfach ward mit dankbaren Gefinnungen ber Fleiß ber Mitalieber anerkannt und rühmend hervorgehoben, bag fich bas Leben in ben Bauhütten fröhlich entwickele und erhöhe. Gin iconstant Reugniß von der Liebe zur Sache gab die innige Theilnehme der Brüderschaft an den verschiedenen Jubelfesten, welche nach hundert in jährigem Bestehen die Logen in Berlin (1840), Banreuth und Leipzig (1841), Altenburg und Frankfurt a. M. (1842) u. s. m. feierten; ferner befundete ben Aufschwung theils die Gründung einer namhaften Rahl neuer Logen, theils die Wiederaufnahme der Arbeiten in solchen, welche längere Zeit geruht hatten, endlich vor Allen bie erwachte größere Thätigkeit auf bem Gebiete ber freimaurerischen Literatur, insbesondere ber Presse. Im Jahre 1837 hatte in Altenburg ber von bem biebern Br. Bernhard Lügelberger begrünbete und herausgegebene "Ziegelbeder" (fpäter "Bruderblätter") ju erscheinen begonnen, im Sahre 1842 nahm die von dem freisinnigen wahrheitliebenden, rührigen Br. A. R. Fischer geleitete Altenburger Neue Zeitschrift f. FrMrei den Titel "Maurerhalle" an und in demselben Jahre kam zu beiden noch die Vierteljahrsschrift "Latomia", redigitt von Br. Dr. Fr. L. Meißner, hinzu; alle drei haben zur Läuterung der Ansichten, zur gegenseitigen Verständigung, zur Hebung des Bundes viel beigetragen und Ersprießliches geleistet.

versteilung bester Unter der großmeisterlichen Verwaltung des Br. Cords machte (1838) die Großloge von Hamburg\*) den Vorschlag, gegenseitig Repräsentanten zu bestellen, die in der Großloge Sitz und Stimme haben und über alles Wichtige Bericht erstatten sollten. Diese Idee sand Besfall und ward von den deutschen Großlogen, die auch ihre Verhandlungen gegenseitig austauschten, alsbald verwirklicht. Da wir einmal von Hamburg sprechen, wollen wir, der Zeit vorauseilend, hier gleich erwähnen, daß die dortige Großloge im Jahr 1845 ihr Constitutionsbuch revidiren und vollständig umarbeiten ließ.

Der Gweiterbereinin Zwischen den drei preußischen Großlogen und ihren Töchterlogen hatte sich\*\*) allmälich und von selbst ein sehr freundliches Verhältniß mehr und mehr hergestellt, welches sich durch einen lebhaften maurerischen Verkehr im gegenseitigen Vesuch der Vrüber in den Logen verschiedener Arbeitsform kund that. Die große Masse der Brüder lernte sich dadurch immer mehr kennen und lieben; dieselben Lehren der Wahrheit und Weisheit wurden ja versnommen in den Logen aller drei Systeme, und nur selten noch ward durch eine Neußerung des Wahnes, als sei das Eine oder das Ansbere das allein Echte, gleichsam das Alleinseligmachende, die Erinsnerung an eine längst vergangene trilbe Zeit des Zwistes aufgeregt.

Um allen folden, meist unwillfürlichen Beranlassungen zu Mißverständnissen und daraus entspringenden Mißhelligkeiten besser begegnen zu können, traten die Großmeister der drei preußischen Großlogen — nämlich der Nat.-Großmeister und deput. Nat.-Großmeister
mit dem Landes-Großmeister Br. Grasen Hentel von Donnersmark und dem abgeordn. Landes-Großmeister Br. von Selasinsky,

<sup>\*)</sup> Bgl. Reller, Deutschland, S. 256.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Geschichte ber Großen Nat.-M.-Loge ac. Berlin, 1840, S. 98, ber wir faft wörtlich folgen.

welche seit 1838 diese Aemter bei der Eroßen Landenloge p. P. ansigetreten hatten, sowie mit den beiden Großmeistern der Froßloge Royal Port z. Fr. Br. Link und Br. Beyer, sammt einem Großsarchivar oder Großseretär von jeder der drei Logen, den Brüdern Deter, di Dio und Bier.— zusammen und gründeten am 28. Dez. 1839 den Großmeister-Berein zu gemeinsamer Berathung über wichstige maurerische Gegenstände und zu immer größerer Besestigung des sreundschaftlichen Berhältnissez zwischen den Logen des geweinsamen Baterlandes. Die drei Großlogen gaben der Errichtung dieses Groß-meister-Bereins ihre völlige Zustimmung.

So fand das Jahr 1840 die drei Berliner Freimaurer-Bereine vorbereitet zu einem hochwichtigen Creignisse, welches das von Friedrich d. Gr. begonnene Logen-Jahrhundert auf die würdigkte Weise beschließt.

Mujnopme b. Bringen v. Br. In einer Conferenz\*) des Großmeister-Lereins, welche am 18. Mai 1840 im Hause der Großen Loge Ronal Nork 3.3877. gebalten wurde, berichtete der Landes-Grofimeister Br. Graf Senbel von Donnersmark, "daß der Prinz Wilhelm von Prengen, Bohn Sr., Maj. des Könias Friedrich Wilhelm III. der Freimanrerei hohe Aufmerksamkeit zugewendet und daß die Gelsgenheit, mit ben Bestrebungen bes Freimaurerbundes burch hochgestellte Brüber im Allgemeinen bekannt zu werden, Gr. kal. Hobeit Runeigung zu bemfelben erworben und Söchstdemselben Beranlaffung gegeben habe, bie Idee einer nähern Verbindung mit dem Orden Seinem fall Buter mr Brüfung und Entschliefung zu unterstellen. Des Königs Maj. habe des Prinzen Eintritt in den Orden mit der Masigabe gut zu beißen geruht, daß Se. k. Hoh. nicht einer befondern Loge, sondern allen drei Freimaurer-Logen in den preußischen Staaten, ohne Rudficht auf beren Lebrart, angehöre, das Protectorat über selhige übernehme, und deshalb ein gemeinsamer Antrag von Seiten der preu-Bischen Lagen an den f. Prinzen ergebo."

gelegenheit ohne weiteren Aufenthalt weiter verfolgt werden, und der selbe beschoft auf der Stelle, den Prinzen um eine Pripat-Audienzfür die drei Großmeister zu bitten. Diese wurde schon aus keinen.

den Tage gewöhrt und hatte den Gefolg, daß derselbe zu seiner Aufstrahme den 22 Mat sestsepte und den drei Eroplogen überließer zu Gestlichten, wie bieselbe stattsinden solle.

Bie Chre, ben seierlichen Alt zu leiten, ward bem Br. Wentul bon Donn'eremart überlassen, da berfelbe vermoge feiner auferen Lebensverhältnisse bem Bringen feit vielen Rahren verschlich bekannt mar. "Deninach kand an bem bezeichneten Tage im Saufe ber Großen Bundesloge v. D., wo fich die Großbeamten der 8 Großlogen und Die Stuhlmeister der fünfzehn Berliner Logen versammelt hutten, die Aufnahme statt. — Der Grokmeister der Groken Landesloge nahm ben Meisterftuhl ein, ihm zur Seite rechts und lints faken bie beiben andern Grofmeister Br. D'Etel und Br. Link. nung ber Lone wurde biefelbe in Betracht ihrer Aufammendenung und ihres Zweckes als eine "gemeinsame Preußische Großtoge" bezeichnet. Alle brei Großmeister wurden als Bürgen für ben Aufmnehmenden genannt, welcher auch das Gelübde ber Treue und Berfdwiegenheit in die Hände der drei Meister ablegte und fich, nach vollenbeter Aufnahme in die brei Johannisgrabe, maurerifth mit bem Mitalieds-Zeichen aller brei Großlogen, sowie als Brotektor mit dem Winkelmaake, bekleiden liek.

War durch die Aufnahme des Prinzen für alle Logen gleichsmößig diesen dadurch ein gemeinsamer Mittelpunkt als sicheres Mittel gegeben, etwaige Spaltungen auszugleichen und konnte auch der offenkundige hohe Schutz dem Bunde in mancher Hissicht von Boritheil sein, so war er doch nicht gerade nothwendig und hatte auch seine bedenklichen Seiten. Manches, was in der Folge gegen die Leitung der preußischen Maurerei einzuwenden ist, scheint — nach dem Ausspruch eines verdienstvollen Stuhlmeisters — "in dem Ausschuch deinen Grund zu haben, welcher in den glanzvollen, gabenspendenden Regionen haftet, anstatt weiter nach oben und höher hinauf zu dringen, wo Gottes Friede, Freiheit und Stärke zu sinden ist." Und mit Recht wurde von anderer Seite hervorgehoben, daß die nicht begünstigte, sondern nur geduldete Freimanrerei nicht san außerwesentliche Rücksichten gebunden und im Fortschritt zur Bervollkommnung nicht gehemmt sei. —

Die Berfassung der Groß- Inzwischen hatte die Große = National = Mutter = loge zu den 8. Weitkug. loge auch ihre Grundverfassung revidirt (1838) und manche durch

die Beitumstände erheischte Beründerungen daran vorgenommen in ind Sabre 1841 bestimmte sie nun ... und bas war ein erfreullier For schritt -, bag die neuen Statuten durch ben Druck vervielfattigt und jedem Bruder Meister eingehändigt werben sollten. Spater wurd denafie jedem Neuanfgenommenen übergeben. "Neberall leuchtet aus benselbent - saat ein geistreicher Beurtheiler\*) -- Bas Bringip des Fortichritts hervor, überall finden sich sehr wesentliche Concess fignen an den Geift der Zeit und die zunehmende Aufflächnacher Brüderschaft." Gin wesentlicher Fortschritt bekundete sied anker in: der bereits angedeuteten Beröffentlichung der Statuten 1) in ihrer Entstehungsweise, infofern nämlich die Tochterlogen aufgefordert worden waren, dem Bundesdirectorium ihre Beobachtungen und Bemertungen mitzutheilen, wodurch man sich offenbar zu bem Grunde fat bekannte, daß Verfassungen und Gefete der Freimaurer ber aetreue Ausbruck bes Gesammtwillens ber Brüberschaft fein follen: 2) in der Anerkennung der Unabhängigkeit der Johannis-Maureret von der Allgemeinen Schottischen Loge. Ihre Hauptmängel liegen in den unzeitgemäßen, ungerechten und dem Bundesgeift widerfreitenben Censurvorschriften; in der prinzipiellen Berkennung des mahren Wesens der Freimaurerei, welche universal und keine Filialan= stalt des Christenthums ift und im Festhalten an sogen. höberen Dr= bensstufen und an einer Schottenloge.

Mit Bezugnahme hierauf äußert sich der Versasser des angezogenen Schriftchens, wie folgt: "Das Prinzip des Hinhaltens und der sich immer wiederholenden Verheißung künftiger Aufschlüsse, die ses Verweisen der Johannis Maurer an den Kenntnisschaft der Schottenloge ist es, was wir im Borhergehenden im Sinne hatten, als wir der Dependenz der Johannislogen von der altschottischen, in Beziehung auf die Doctrin, erwähnten. Der Freimaurer, der die geheime Kunft nach ihren drei Graden erlernt und in derselben gesarbeitet hat, ist ein Meister in der Freimaurerei. Er ist im Klaren über sein Verhältniß zu sich selbst, zur Menscheit, zu Gott: wozu bedürfte er noch höherer Aufschlüsse? Es wird zwar auch in der

<sup>\*)</sup> Bemerkungen eines Freimaurers (Krieg) zu den Statuten der Gr. Nat.= Mutterloge 2c., Leipzig, 1841.

Geschichten dem Gr. Mutterloge anadrücklich gesagt: die besonderen Ordensstusen welchen die Mittheilung der Geschichte der Freimans rerbrüderschaft, der Zwede und Formen aller in denselben entstatts denen Systeme und die demgemäße Erklärung der Symbole vorbes halten siei, wären durchaus keine Hochgrade; allein dergleichen spitze sindiger Beschwichtigungen mögen vor 60 Jahren an ihrer Stelle geswesen seine jeht können sie ihren Zwed nur versehlen. Denn die Geschichte, die wahre, lautere Geschichte: der Brüderschaft ist ein Gemeingutralier Maurer und Richtmaurer, die sich für dieselbe interessionen."

minibeltung d. Dochgrade. Ginen höchst rühmenswerthen und bebeutungsvollen Schritt'that um diese Zeit die Große Rat.-Mutterloge insosern,
als sie, auch auf die Gesahr hin, daß kein Vergeltungsrecht gelibt
würde, vertrauten Brüdern der beiden Schwester-Großlogen die angeblichen Gehelmnisse und den sogen. Kenntnißschap ihrer höheren
Ordensstufen mittheilte, wodurch diese moralisch genötligt wurden;
ihrerseits dasselbe zu thun. Damit war nicht nur die völlige gegenseitige Anerkennung erst in unzweideutiger Weise ausgesprichen,
sondern auch einer künstigen Vereinigung der drei Systeme, wohnt sich sosort Stimmen erhoben, der Weg gebahnt.

fau nämlich hielt der Meister v. St. dieser Loge "Horus" in Bresslau nämlich hielt der Meister v. St. dieser Loge und depitt. Prod." Großmeister Br: Middelborpf einen Bortrag "Ueber Einhelt und Ginigkeit in der Maurerei", worin\*) u. A. ausgesührt oder angebeutet ist, Sinheit bei der reichsten Mannichsaltigkeit, Harmowie beb tausendsuch verschiedenen Tönen, sei wie die Ausgade der unendlichen Natur, so auch des Maurerthums höchste Ausgade. Auch im Medis retdunde soll der Geist der Einheit das Ganze belebend durchdringen, der aber noch keineswegs unbedingt auch Sinheit der änseren Form gebiete, da sich die maurerische Einheit vorzugsweise aus die genetne samo Richtung Aller auf ein und dasselbe Ziel", auf Försekung ver Humanität beziehe. Es kann nur Eine Maurerei geben, d. 11. Sinks Kunst, welche Humanität über die Grenzen des Staats und vieder Kirche hinaus erstrebt. Die Symbole können immerhin von einan-

toff ro 200 condelle og e de commercia hand engenthemaster.
\*) Bgl. Altenb. Zeitfchr. f. Frmr, 1842. S. 497 f. 203410 con egutennille

bergabweichen is fobald fie nur im Welentlichen fich gleich bleiben. Die bobere Einheit bes Maurerthums bahnt ben Beg pur Ginigfeit mlettere ift gewichen, weile man die erftere vergaß. Gine Bered einigung erscheint wohl auf jeden Kall munschenswerth und marees auch zunächt nur in den Grenzen eines besonderen Landes : fiewürde dem Bunde neue Kraft und frisches Leben ainhauchen ihr. ftiert und tudtig nach Annen und Angen machen seine Wirksamkeit. vermehren und feine freie Entwickelung fördern. Breufien tounte. wie in vielem Großen und Schönen, auch mit biefer Bereinigung Die Differeng der drei bestehenden anbern Ländern vorangeben. Susteme lieat augenicheinlich theils in dem gesellschaftlichen Organismus, theile im Bitus, theils in ber gefchichtlichen Doctrin. Berftandigung über ben Ritus wurde nicht schwer sein, ba die Unterschiede in den 3 Johannisgraden unbedeutend sind und von einer Gleichmachung der Ritugle nicht die Rede sein kann. Um zu einer Loveiniaung bes Gesthichtlichen zu gelangen, müssen gegenseitig bie Maitrialien mitgetheilt und ftreng geprüft werben; eine Berbeimlichung geschichtlicher Wahrheiten ist unsittlich, und bestehen solche Gesetzister Berheimlichung, so find sie als der Bernunft und dem. Gelite ber Zeit widersprechend aufzuheben. Gine gemeinsame Berfaffung, eine allgemein giltige Gesetzgebung wurde fich am leichteften darstellen laffen, da die vorhandenen im Wesentlichen bereits harmoniren. Da im Gebiete der Maurerei, schließt der Berfasser, bereits fo Bieles für unmöglich Ausgegebene möglich geworden, fo muß ber Maurer ben Glauben hegen, daß unter ber Hand bestigung B. a. W. alles wirklich Gute möglich sei, wenn man es ernstlich mill.

Die Frage, ob die Freimaurerei allgemein und die Aufnahme von Nichtchristen in den Bund zulässig sei, auf das Gediet der Thatsachen hinübergespielt war, mußte man endlich an die Lösung derselben herantreten. Eine allseitige, gründliche Untersuchung und schlagende Beantwortung hatte diese Frage von Br. Dr. Th. Merzsborf in der Schrift "die Symbole, die Gesetze, die Geschichte, der Zweck der Masonerie schließen keine Religion von derselben aus" (Leipzig, 1836), ersahren. Im September desselben Jahres nun wandten sich von Wesel aus zwölf Brüder mosaischen Glaus

bent \*) in einem Gerofdreiben \*\*) an bie brei Berliner Groffingen um von biefen zu erwirten, bag ihnen und ihren Glaubensaenoffen? ber Rutritt zu ben unter ihrer Constitution arbeitenden Logen acit stattet werbe. In einem besondern Rundschreiben gaben fie auch den betreffenden Töchterlogen Kunde von ihrem Schritte, fie um Befürmortung ihres Gesuchs bittend. Alle brei Großlogen entschieden verneinend; die Große Landesloge v. D. nannte in der Antwort and Br. Meiner benfelben nicht einmal Bruber, sonbern herr. Die Louis Maripoina" in Coln bagegen nahm sich in einem Rundschreis ben bom 24. Januar 1838 der nichtchriftlichen Brüder mit großer Marine an und vertheidigte freimuthig beren Rechte; ebenso sprachen fich bie Loge "zur Weltkugel" in Lübeck und "Blücher von Wahl stadt" zu Enremburg u. A. zu beren Gunsten aus. Daß die Grofiloge von Hamburg nicht allein für bie befuchsweise Zulaffung, sonbern and für die Aufnahmefähigkeit ber Afraeliten sich ausgesprochen, wurde schon angesichet; in gleichem Sinne erklärte sich auch die Groffloge von Sachsen, nachdem die Abstimmung in ihren Bundeslogen im Geist und Sinne ächter Maurerei ausgesollen war. Den eklektischen Bundeslogen ward die Frage ebenfalls zur Entscheibung vorgelegt. Dies veranlafte ben Br. Crenfchmar, biefelbe nochmals einer ernsten Brufung zu unterwerfen; die Resultate sprach er mit edlem Freisinn in der Schrift aus: "Religionssysteme und Freinnurerei unterfucht in ihren gegenseitigen Beziehungen und verglichen nit den Rwecken der eklekt. Bundesurkunde" u. f. w. von Bh. Sak. Cressanar, Mir. v. St. der Loge "Sofrates z. St. (Frankfurt a. M., 1888)." Im Sinne des Verfassers entschied sich dann auch der eflektische Bund für die Zulassung ber Fraeliten, jedoch so, daß dieselbe bem Belieben der einzelnen Logen anheimgestellt blieb. gleichem Geiste ift das Botum gehalten, welches (Hannover, 1838) Br. Blumenhagen abgab in ber Schrift: "Bo ist ber Riat ber Freimaurerei in ber Menschheit?" Die Grofiloge von Sannover: referensal in case of

Bgl. sen Bortfaut beffetben in ber Altenb Beitfchrift f. 1898; Seite

vison in Minden, A. Geber in Süchteln, S. Cohen in Stichteln, J. Mayer in Befel, L. B. Hellwit in Soeft, Dav. Binger in Stichteln, A. Komberg in Biezlohn, H. Hellwit in Cöln, A. Gottschaft in Diffelbort.

überließ es ebenfalls den einzelnen Logen, ju diesen Augelegtutigit ngch eigenem Ermeffen zu verfahren. Damit war ben erfie Contiet Die Bieren im effettifchen Die Aufnahme der Boge "Carliemen derla Lichte" in ben eklektischen Bund (27. Sept. 1840), ebe nochwain mahrhaftes Ginverständniß erzielt war, hatte ben Rein bedeuerlieben Zwistes in bemfelben gelegt, der um farpascher emportondertell alls in jener Loge nicht nur ein positives Chriftenthum fortmahrenbingepflegt, sonbern auch in ben Schottengraben bie Geelenwanberung gelehrt und ein näherer Umgang mit Geistern, mit Christo und Gott als Zwed der Freimaurerei angegeben wurde; ja in einem Rundschreiben vom 3. 1821 hatte fie sogar Magie und Mustikats ben einzig mahren Zweck berfelben angeführt.\*) Schon beinder Gin-Jekung ber Loge "Carl" ward ber Sturm angekundigt, ben fich ball erheben follte, indem der Redner berfelben, nachdem ber Grofimeifter Br. Friederich das Wefen des Eflekticismus und Br. Alogudas Wesen und den Zweck der wahren alten Freimaurerei dargesent. verfündigte, es merbe fich nunmehr ein Ringen erheben, in welchem stich zeigen würde, welche Prinzipien in der Maurerei die richtigeren und besseren leien. Und in der That wurden von da ab immer neue Klagen laut über Verletungen bes Gfletticismus in Reben, Ritual und Symbolik. Am 12. Mai 1843 ward Br. Alofi zum etlett. Großmeifter ermählt und die Loge "Carl" fenbete eine Deput tation an ihn, um ihn zur Annahme der Wahl zu bewegen; woble fie den Wunsch ausbrückte, ihre Mitglieder bei Besetung ber Große beamtenstellen zu berücksichtigen. Rloß jedoch überließ bie Wahl ben Brubern, und bas Ergebnig war, bag bie genannte Boge ben Abrigen gegenüber nicht jurudgefest blieb. Richtsbestoweniner Mien fie unbefriedigt; menigstens begrüßte fie nicht, gleich ben anbern, ben neuen Großmeister, vielmehr legten die brei aus ihr entnommes nen Großbeamten ihre Stellen nieder. Am 15. Mai 1843 wirde ber Antrag, für Aufnahme von Richtchriften einem Ausschuß zur Begutachtung übermiesen, welcher sich für Beseitigung ber Hinberniffe im Gefesbuch und im Ritual und für die Aufnahme entschteb. De कीसः मन्त्रवादाः विकासमध्याः 🚉

<sup>&</sup>quot;Raurerhalle" IV, Bb. (1845). S. 229 ff.

wiede Binficht auch von bein Großbelimten gethellt murbe, be-Abitoto bennoch bie Groffloge auf ben Antrag bes bes Br. Frieberich. eines freifinnigen, bem Fortichritt zugethanen Brubers, bie Guticheibung über biefe Angelegenheit auf unbeftimmte Beit ju veritagente jaume einer Spaltung im Bunde vorzubeugen. Damit war aber freitig nichts gewonnen worden; benn bie Loge "Carl" vertheilte ant Stunituar 1844 ein Runbichreiben, welches nur zu fehr aceianet war: Aufregung und Diffilmmung zu erzengen, um fo mehn malsmanch die eklektifche Loge "Johannes ber Ev." in Darmfabt bereits (1843) in einem folden eine bebentliche Richtung ausgesprechen hatte. Bon bem Runbschreiben ber Loge "Carl" war ber Grokbone vorher tein Exemplar zugegangen. Drei Tage nach Bertheilung beffelben hielt ber kenntnifreiche und tuchtige Großmitr. Bn: Rloft, ber ichon 1843 in ber Loge Socrates beim Johannis. feste die Resultate seiner gewissenhaften Forschungen in einem gefcichtlichen Bortrage mitgetheilt und ber felbft bie Schottengrabe bes Carlichen Sustems besaß, bei einer Meisteraufnahme einen (im Drud erschienenen) Bortrag "Ueber ben schädlichen Ginfluß ber sogenannten höberen Grabe auf die mahre Freimaurerei"; am 26. Januar aber forderte er die Repräsentanten der Loge Carl amtlich auf, eine bestimmte und unumwundene Erklärung ihrer Loge sowohl über das fragliche Rundschreiben, als auch über irgend jede Abweichung nom eklektischen Rituale der Großloge schriftlich vorzulegen. nun an begannen Verhandlungen zwischen beiben Seiten, die wir füglich übergeben können; noch mährend derfelben suchte Br. Klok die Sache der wahren Freimaurerei zu vertreten und besseren Anfichten Eingang zu verschaffen, indem er in einer Meisterloge, zu welcher die Stublmeister ber brei eklekt. Logen Frankfurts gelaben waren, einen Bortrag hielt "Ueber die Unftatthaftiakeit des Bersuchs. positive Lehren des Christenthums in die Freimaurerlogen hineinzunieben." ben er mit folgenden Worten einleitete: "Es hat fich feit wenigen Jahren eine befrembende Richtung in bie eklektische Maurerei eindringen wollen, bergleichen sammtlichen alten Maurern vor bem Jahre 1840 völlig und burchaus fremd gewesen ift, wie ich benn auch hierüber auf Ihr eigenes Erinnerungsvermögen mich fühnlich berufe. Diese Richtung thut fich darin tund, bak fie unfern edlen Bruderbund in die Birren bineinzuziehen brobt! welche Rinbel, Beididte ber Grmrei. II.

anf bedauerliche Weise seit einer Neihe von Jahren unser geliebtes beutsches Baterland in unglückselige confessionelle Zerwürfrisse zu kützen streben. Diese Richtung will versachen, aus den Freimaurerlogen Bersammlungsorte zu bilden, in welchen christliche Cenbentzen ja! selbst Dogmen, — über welche nicht einmal die brei in Beutschland gesehlich auf gleicher Linie bestehenden kirchlichen Confessionen sich vereinigen können, — mehr oder minder offen beet verbeckt zur Sprache kommen oder auch nur berührt werben. "in hand

Die schwebenben Verhandlungen führten endlich babitt. baff bie Loge Carl (am 22. Marz) die Erflärung abgab, "daß fie bas Rundichreiben auf Berankassung der Grokloge wieder zurücknehme und es an Riemand weiter austheilen werde; ferner, daß fie bas eflettische Princip Humanität und Sittenlehre als das ibritellan's erkennen und das bestehende Gesethuch und Ritual genotie besoluen wolle." Damit gab sich bie Großloge zufrieden und fo fchien beitet bet Friede wieder hergestellt zu sein. Leider war er von keiner Duuer. Die Großloge des eklektischen Bundes hatte, nit ber Bearbeitung ihres Gesethuchs beschäftigt, an ihre Töchterlogen eine einstimmig von ihr gutgeheißene "Ausführliche Erklärung Aber das bont eflektifichen Bunde feit seiner Stiftung anerkannte und bearbeitete Bringip" (bas Reinmenschliche) mit bem Ersuchen verfandt, etwaige Bemerfungen über beren Saffung einzusenden, um folche bei ber befintkiven Redaction bes Statuts zu Grund legen zu konnen!" Dit biefer Erläuterung nun erklärte sich zwar die Mehrheit Ber Bundes togen\*) einverstanden, die Loge Carl aber erklärte fich in einem neuen Rundschreiben entschieden dagegen. Darin nannte fle bie Rus rudnahme ihres früheren Rundschreibens einen selbstverleumenten Schritt: sie wolle bamit nicht ausgesprochen haben, daß Ehr bisher Bearbeitetes Pringip falfch, mit bem Eflekticismus in Widerfpruch ftebenb bber voll ihr mit einem andern vertauscht sei, hinsichtlich der am bie Logen versendelen ausführlichen Erklärung bes eklekt. Prinzips muffe Bie grundlich und eingehend biefe Zuftimmung zum Theil erfolgte, ba-

Die grundlich und eingehend diese Zustimmung zum Theil erfolgte, das bon netert eine und vorliegende Schrift der Alzeyer Loge einen erfreulugen und hereitest und vorliegende Schrift der Alzeyer Loge einen erfreulugen und hereitest und bei grundlich bie "Ertlärung der Loge Carl zum indient Lichte und Dizu Mizen, biel von der Großen Mutterloge entw. Erläuterung der And wie den Zwiespalt mit der Loge Carl zum aufgeheuden Licht zu Franksurt a. M. betr." Alzey, 8. Dez. 1844. Unterzeichnet von: Merkel, Mitr. v. St., Brück, 1. Borft., Nasch mann, 2. Vorst., Beder, Redner, Krämer, Secret-

sie erklären, das die Großloge bei Aufftellung derselben ihrentigesetlichen Wirkungsfreis verkannt und die Rechtsaustandiakeit iber Bundestogen in bobem Grade beeinträchtigt babe. Anf Diefe. Antlage antwortete die Großloge mit dem Beschluß (2. Juli 1844). Die Boge Carl aus bem eklektischen Bunde zu entlassen, meil fie ihrem Side zuwider, fich mit Religionsangelegenheiten bei ihren Urbeiten beschäftigt, den Bertrag mit der Großloge durch Uebertretungen von Geseh und Ritual gebrochen, ihr schriftliches Bersprechen zurück-· genommen, gegen einen eventuellen Bundesbeschluß durch Stimmenmehrheit der eklekt. Logen im Boraus protestirt hat u. s. w. Gründung ber, Grofiloge Die Loge "Carl" faumte nicht, gegen biefen Schritt "zur Eintracht" in Darm- zu protestiren und die Großloge um Angabe der Rlagepunkte und Entscheidungsgründe zu ersuchen, welche mitgetheilt wurden in bem "Manifest der Gründe, welche die Großloge bes eklekt. Bundes bewogen haben, ihre bisherige Tochterloge C. g.a. L. in Frankfurt aus dem Bunde auszuschließen." Kurze Zeit barnach erschien eine "Entgegnung ber Loge C. 3. a. 2. auf bas Manifest" 20., welche zwar sehr geschickt abgefant war, so baff, sie den flüchtigen Leser für ihre Sache einzunehmen permochte: Profile R. Fischer führte fie jedoch burch eine genaue Belenchtung ihr auf ihr richtiges Maaß zurud, indem er ihre Schwächen aufdeckte. Der Schritt der Großloge fand indessen keine allgemeine Zustimmung weil man bafür hielt, daß die ganze Streitsache ben Bundeslogen zur Brüfung und Begutachtung hätte unterbreitet werden sollen, ebe man, mit der Ausschließung vorging. Die Logen in Darmstadt und Mains sprachen ihr geradezu die Berechtigung zu dem gethanen Schritte ab und schieden schließlich, nachdem Bersuche zu gutlicher Beilegung erfolglos geblieben waren, freiwillig aus dem Bunde aus, um in Gemeinschaft mit der entlassenen Loge, welche den höheren Graden entfagte, und mit Genehmigung des Großherzogs von Seffen einen neuen Großlogenbund in Darmstadt zu gründen Gin nies beraesehter Ausschuß entwarf "Grundzüge zur Stiftungs-Arfunde eines subdeutschen Freimaurerbundes", in beren Ginleitung, ber Wahrheit zuwider, behauptet wurde, man bemube ficht "bas driftliche Element aus den eklektischen Bunde zu verbannens und diesem 1.10 to 15 5 រក រាក រាក់កែ 🐈 រួចទី ប្រ

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. D. S. 328 ff.

somitofeine eigentliche Bafis zu entwiehen. Der neue Sonder-Bund entlarten) pas fogen, driftliche (in ber That aber ebenis üb en gunie mederickithe) Brinzip mer Grundlage seiner Arbeiten und immus nerische Gleichheit und Freiheit als Grundpfeiler seines Tempelhauss; das bistherine Nitral und Gesethuch wurden dem Wesen nach beibehale Im März 1846 wurde das Gesethuch der neuen Groffloge fertig und dem Großberzog aur Einficht vorgelngt. Derfelbe, genebmigte es und erklärte zugleich daß er das Brotectorat das man ihm anaetragen, annehmer Am 23. März versammelten sich alsdannisie . Beamten ber brei verbundeten Logen, erkläpten die Grofiloge des Freimaurerbundes "zur Gintracht" als constituirt und schritten zur Bahl ber Großbeamten. Rum ersten Grokmeister wurde Bri Lothe eifen "Spren-Altmeister der Darmftädter Loge erwählten Die meisten beutiden und ausländischen Großlogen erkannten alsbald big noue Sowester melthe am 28. Juni installirt wurde, benettwillig an. Manitewan der Abfallervon den Urgesetzen des Masonenthums besiegeltmud ber Geift der Spaltung innerhalb des Bundes der Bunde. wie enaberniaer Ansfichließlichkeit hatte eine neue Heimstättel inducerial marche Rachdem auf Befehl der Regierung im Tahre 1813 Logen in Baben und gegen im Großherzogthum Badem geschlossen weren mend sich feine Anssicht zu beren balbigen Wiederöffnung zeigte, Ließen slick viele Beüber in den benachbarten Logen zu Worms, Alzen und Francentbal affilitren, in deren letterer namentlich auch die Ausinahment non Babenfern und Würtembergern stattfanden. Die Ariider in Würtemberg überwanden querft die entgegenstehenden Samieriafeiten und grundeten 1835 bie Loge "Bilbelm gur aufgebenden Sonne in Stuttgart, welcher die Loge in Ulmannd 1840 ble Wieberöffnung ber Loge "au ben 3 Cebern" in Stuttaart folgte. Rachbem in Boden 1844 vergebliche Versuche zur Wieberöffnung gemacht maren, gelangten im folgenden Jahre die dortigen Brüber Im Juli 1845 nämlich inliklicht näher and Riel ihrer Wünsche. neikiek dien Logen van ben vereinigten Brübern" zu Strafburg eine Scinlabung medem von ihr angeordneten Feste ber maurerischen Weihe bes Standbildes Crwin's von Steinbach. Baumeister des Strafburger Minfters / wozu bas großbenogliche Ministerium fehr bereitr<del>ad</del> gra<del>d, i ja</del>rit ter di.

1 1 10 DE 1

Bgl., Batomlatt, Bb. VIII. S. 30.

willig vie Erlaubnif ertheilt hatte. Diefer Umftand ernuthigtenbie Brüber in Mannheim, die Loge "Carl zur Gintracht" zu neuer Thie tiufeit zu erwecken, was im April 1846 geschah. Stat folgestien Rabre (1847) wurden die Logen zu Carlsrube und Freiburg in Alle brei Werkftätten fchloffen fich ber Gruftone Ordsidearlindet. aut's Sonnell in Banreuth an. -dint tinidan. Rum Galuf biefes Abfdwitts theilen wir einen Ansma dus einer, "Maurerifche Zuftande" überschriebenen und, wie es scheint. wenig verbreiteten Johannisfuft-Rebe bes Br. Abraham Elliffen, Redner ber Loge "zum Frankfurter Abler" vom Sahre 1846 einen Austing mit. Racidem der Redner die maurerifchen Berhaltniffe feiner Vaterstadt geschildert, fährt er fort: "Seten wir unsere Um-Kommfort und erweitern wir den Gefichtstreis in ber Weiser bak wir das große beutsche Laterland überschauen können, is bietet isch unferen Bliefen teine wesentliche Beränderung bar. Diefenigen Botten welche und unferer Sache seit lange befreundet waren, bie Duckn in ben Königreichen Sachsen und Hannover, die dem Gamburger Groklogenverbande angehörenden und noch so manche anderen, find und noch heute froundlich zugethan, und sie laffen feine Gelegenbeit unberentt, fich über bie Frage, welche bie Mauverwelt beweckte im Sinne ber alten Landmarken auszufprechen. In Delemten won Stuttgart und Ulm haben fich vor einigen Nahren wert neue Logen gekilbet, beren ehrenfeste Gefinnung gang befonberdibedworgehöber zu werden verdient, und welche sich durch Aufnahmenband Miliation von Asraeliten vielfältig bewährt hat." "Diefenigen Baubütten bingegen, benen itbifche Bretmanter ficon frither ein Dorn im Auge, eine bemitteibenswerthe Benriffsverwirrung waren, halten noch heute an biefer Anficht fest. Aber Det Haffische Boden bes Christenthums in ber Maurevei find abnd bleiben bie preußischen Logen. Dort hat fich mochanichonbas mindeste geändert, wie sich dies erst ganz neuerlich aszeigt hat dirch bie tathegorische Erklärung: "Sollte der Cetemonieumeister, fbeffen Pflicht es ist, über die Religion eines vie Loge befuchen bem Britisks Erfundigung einzuziehen, solches vernachlässigen, daburdmaudpein Pube Airtritt erhalten und man des Kattums Ach vergewissert haben. fo murbe man bem Juben befehlen, hinauszugehen, und

wenn er sich dessen weigert, die Bersammlung fofort iansbeben."

Offener und unumwundener kann man nicht sprechen. Das erinnert nicht undeutlich an Lessing's Wort: "Ehnt nichts, der Jude Webb verbrannt."

33 "Ritr unsere Loge ist biese Lage ber Dinge um so schillerzlicher; weil viele der von uns in den Bund Aufgenommenen, im preußisch Staate ansässig, von allem maurerischen Berkehre fcmablich abaeschnitten find, und es hat uns an Affrequng nicht gefehlt, innerer und äußerer Anreaung, in dieser Sache mit Energie einzuschreften und Hulfe von oben anzurufen. Es ist peinlich, daß man felbst ba. wo Stre und Gerechtigkeit so laut nach Suhne rufen, noch Ruds staten zu gehorchen hat. Allein wenn wir auch nothgebrungen einer fremden Mutter angehören, so wurzeln boch alle unsere Sympathien tief in dem Boben des geliebten Baterlandes. Und fo hat es uns bis jest noch miderstrebt, eine in Deutschland bestehende Loge, deden Deutsche Schwestern Repressalien von Seiten einer fremben Großlode hervorzurufen. Mag man uns dies immerhin als ein Uebermaß von Schonung ober gar als Indolenz anslegen - wir haben uns blis jest noch nicht mit der Idee befreunden können. Wir gebachten auch hier zu versuchen, wie weit wir mit der deutschen Carbinaltugend Gebukd reichen möchten; wir gebachten auch hier mit ben friedlichen Waffen ber Ueberredung zu fämpfen, und geduldig zu warten, bis Gerechtiakeitsliebe ober Scham unsere Gegner auf den rechten Weg murden geführt haben. Aber die Ereignisse scheinen uns zu Gulfe zu kommen und die Entwidelung der Sache mächtig zu befchleunigen. Denn nach den neuesten Mittheilungen hat die hochwürdigste Großloge von England die Sache zur Sand genommen? und in Betracht, daß die Freimaurerei eine allgemeine Brüberschaft set und eine Unterscheidung im Glauben gar nicht kenne, alle maus retifche Berbinbung mit einer ber brei Groflogen zu Berlin bereits abgebrochen. Es fleht nun zu erwarten, welche weiteren Schrifte noch geschehen und welche Folgen sich baraus entwickeln werden."

reich, \*) hat von der Sache Kenntniß genommen und in seiner füngs

<sup>\*)</sup> Es liefen bamals zahlreiche Protestationen gegen bie Ausschließung ille bischer FrMr ein, so auch von der Großloge von New-York und von vielen einzelnen Logen Frankreichs.

ften Bersammlung beschlossen, Unterhandlungen zu eröffnen und unausgesett zu verfolgen, zu bem Zwede, "bag diese Bestimmungen, welche mit bem Grundprinzip des Bundes, mit ber Maral aller Bölker und Jahrhunderte-so auffallend contrastiren, aus den Statuten der preußischen Logen endlich verschwinden möchten." In dem Berichte, welcher biesem Beschlusse vorausgeht und ihn motivirt, mird das Berfahren ber preußischen Logen ,ein feierliches und beflagenswerthes Berzichten auf die maurerische Moral" genannt, "ein Wiederaufleben ber Borurtheile des Mittelalters, eine taubstumme Schildwache, welche, hinter Schloft und Riegel geschäftig, ben anklopfenden Brüdern unseres Glaubens die barbarische Berwünschung alter Zeiten entgegen wirst, eine Art religiöser Dougne, von firchenschänderischer Sand im Gebiete ber Maurerei aufgerichtet, um am Eingang der Tempel das Innerste der Gewissen zu durchsuchen und die Gastfreundschaft nur dem Glauben zu gewähren, welcher im Tarif als zollfrei eingehend bezeichnet ist. Aus allen himmelsgegens ben der Maurerei," so beginnt der Bericht, "erhebt sich eine einstimmige Verwahrung gegen ben Bann, welcher in Preußen aegen unsere ifraelitischen Brr. geschleudert wird."

"Bünschen wir den anzuknüpfenden Unterhandlungen dem besten Erfolg. Inzwischen mag es einigen Trost gewähren und für allmäliches Erwachen eines besseren Geistes zeugen, daß sich selbst aus preußischen Logen manche gewichtige Stimmen gegen das confessionelle Christenthum in der Maurerei vernehmen lassen."

eigenen Loge, in den Bauhütten unseres Drients, in den Werkstätten des deutschen Baterlandes vollendet. Manches haben wir befriedigend gefunden, aber auch Manches, das unsere Brust mit stiller Wehmuth erfüllen mochte. Aber es ist uns gegangen, wie dem großen Todten, den Sie Alle kennen und verehren: Der Muth konnte die Wehmuth die Wehmuth in unserer Brust den Muth nicht besiegen. Und dieser Muth erfülle uns dis ans Ende. In allen Glaubens und Consessionsnüancen verlangen Vernunft und freie Forschung, in ihre Rechte wieder eingesetzt zu werden. Sollte dem Vorurtheile, nach und nach aus allen seinen Stellungen verdrängt, am Ende nur das Gebiet des Freimaurerbundes als unveräußerliche Domäne übrig bleiben? Beinahe möchte es so scheinen. Darum aber, m. Brr., ist

esconder Beit, laut pu verkündens damigalle Welk eschöreschund ihmi mangen (Mannerbund num Renden anggrufen indak estinient Maurereit fesebermader kläglichte Bartikakarismuselift, melder sich ihinterindiese Konnen perstedt; Wie fome auch bie Mamerei zu ber Schnickanstunk man ihr foldes aufbürde fie bie von Alters her von ihren Anhans gentignunidie Religion verdangent in welchen alle Menschen übereine ftimmen, undibnen thre befonderen Meinungen überläft, sie, wechulf auf mise rechtschaffene Menichen fiebt, Manner von Chuo und Chrone hoffigfeit, unter melden Bonennunden und Glaubensbetenmitillem die fichtauch antenficheiben migen, fie, bie nut bemt genadem Altene ibet Bernunft in das Innere der Bahrheit dringen will ? 450 m Frureiner Beit, molde bie Teffeln bes Glanbenswanges abzustützteln frebt, darfoder Freimaurerbund mit gerechtem Stolge feine Ballett öffnen, in melden pom Anbeginn an nicht nach Religion und Glaubenebeskinntniss, soudeun nur danach gefragt wurde, ob ber Aspirant den Abochfom merchrendie Tugend liebe, sich selbst erkennele Denn was in der publicien Welt an der Sonne der Jehtzeit langfaminnd allmitlith hevangireifen scheint, Glaubens- und Gewissensfreiheitt eine fwäte. hetbilliche Krudt imit Müben und Kämpfen gewonnen is wicht felten mid Mintengetränkte das ist dem Freimauverbunde eine mibiges unomfortes Besinthum: Bein: unbestrittenes, unverkunundrtes Crbe, bie friedliche Errungenschaft vergangener Jahrhunderte. Him is i hauf Conarch oblid in en er ermen, ann úch uver Alles in 🖰 🕒 แบบเกรียงใหม่เลือด เลือด des Euroes i 🕟 🖰 roa namba est als. . the first and that ac - Freundichaft .... Beziehungen 👉 🗠 " motindre de la de dat **3): Von 1847 — 50.** 

Dbivot vie bentschen Logen sich in den Jahren der Beweglitig vint allen politischen Bestrebungen sern gehalten und besonders bestittlich sie Maurerthum als neutralen Boden für alle Uebertzenglingell und bem Gerriebe der Parteien gegenüber, als Friedenssstätte Lein und ungetrübt zu erhalten, blied doch das Wogen unte Walten des öffentlichen Geistes nicht ohne Einfluß auf die Orkberschaft, insofern sich in dieser Zeit auch mehr Leben und Bewegung innerhalb des Bundes kund that. Der Ruf nach Resonn ward

11 Wr o. n gweiter Congress fungit; -

hanteneber istolität erhielten jenes auf dem Gebiete der Naurens kieteneber istolität erhielten jenes auf dem Gebiete der Naurens Kadrungstund frischen Schwung. Ads Bestreben, sich aven dem Hochgenen zu der von nun an dum so lebhäster herrer jenincht est einervorurtheilsseien Geschichtssorihung gelung? nach wielch unsicheren Geschichtssorihung gelung? nach wielch unsicheren Grundläge sie ruhen und melches Unheit sie gestistet. Burnsbesoderung des Unterrichts in Kunst und Wissenschaft, zur Kindebung bes Glendes und bes Arnsuch und namentiichnin den Jahrensber Theuerung 1846 und 1847 worden den gemeinmitzige Anstalten, theils neu gegründers theils die bestehent den wesentlich gesordert und erweitert.

Die maurer. Congresse. Gine merkwürdige Erscheinung, welche zu Anfang biefes Abschrittes befonders in den Borbergrund tritt, find bie mauretischen Congresse. Nachdem schon seit längerer Reit von verfchiebenen. Geiten ber ber Bunfch ausgesprochen mar, bag manneinte aroke. pon allen Logen Deutschlands zu beschickenbe mauterische Generalversammlung anardnen moge, um eine größers Ginbeit bes mannichfach zersplitterten Logenwesens anzubahnen, gelungte biefe Ibee bei Gelegenheit ber Einweihung des Ermin-Standbilbesb (1845) plöglich, dwenn auch dum annäherungsweife, zwie Bewittlichung Die in Steinbach versammelten Brüder nämlich fußtent bent Gitts schluß, von nun an alliährlich im Monat August einem breibähimen Congreß abzuhalten und zu diesem alle Logen zu berufen, "um sich über Alles zu besprechen und zu verständigen, mas bas Gebeiben bes Bundes fördern und dazu beitragen könnte, die Bande der Freundschaft und brüderlichen Liebe enger zu knüpfen und thätige Beziehungen zwischen ben maurerischen Werkstätten zu erhalten." In Kolge beffen erließen die Mitglieder der Loge zu ben vereinigten Kreunden" in Straßburg eine Einladung zu einem solchen Conaresse für ben 16. — 18. August, ber benn auch ziemlich zahlreich besucht und von Br. Silbermann eröffnet und geleitet warb, Kunf Fragen\*) über maurerische Angelegenheiten, tamen gur Erörterung; Debatten fanben nicht ftatt. andrituelle did nettall

idacit, infolenc üde in er e

berichtet ist und wo man auch die 3 Fr. für den zweiten Congres sindet; — ferner in dems. Jahrg., S. 321 den Bericht von Pr. Rref & Uhrp. biefen.

Der zweite Congreß fand in der dritten Augustwoche 1847 zu Starttgart statt. Schon im Mai hatte die Loge "Wilhelm zur aufgehenden Sonne" die Einladung zu demselben an die deutschen Schwesterlogen versandt, nebst einem Programm, welches manche Ansechtungen zu erleiden hatte. Selbst Brüder verstanden es nicht, die Sache aus ihrem natürlichen Standpunkte zu betrachten und legten der Zusammenkunft allerlei Absüchen unter oder erklärten sie für einen Eingriss würdevoll und boten manches Interessante dar.

Der britte Congreß fand in Basel statt, war aber nur von schweizerischen und Straßburger Logen besucht, da die von den Logen zu Darmstadt, Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe und Mühlbausen angekündigten Deputationen theils durch persönliche Hinder-nisse, theils durch den Ausbruch der republikanischen Schilberhebung im hadischen Oberlande zu erscheinen abgehalten waren. Diese Zeitverhältnisse hatten überhaupt eine niederdrückende Wirkung ausgeübt, was um so mehr zu bedauern ist, als die für diese Zusammenstunft zugen, als die früheren.

Prübern benachbarter Logen stattgefunden, so (seit 1843) zu Schmölln zwischen benachbarter Logen stattgefunden, so (seit 1843) zu Schmölln zwischen ben beiden Logen zu Altenburg und Gera; ferner seit 1845 zwischen den Logen zu Braunschweig, Goslar, Halberstadt, Helmstädt und Hildesheim abwechselnd in einer der genannten Städte; dann seit 1846 zwischen den Logen zu Göttingen, Heiligenstadt und Münden ebenfalls im Ort der Zusammenkunst abwechselnd; endlich seit 1849 zwischen den Logen der Oberlausit zu Görlit, Lauban, Bauten und Littau in gleicher Weise. Diese Vereinsseste feierte man theilweise gemeinschaftlich mit den Schwestern, sowie auch meist kleine Wansberungen nach den schwestern, sowie auch meist kleine Wansberungen nach den schwestern, sowie auch meist kleine Wansberungen nach den schwestern ber Umgebung damit verbunden

<del>प्रकार प्रदेश कार्यकार</del>

nas in nationaler, was in internationaler Beziehung leisten? — In wiefern entspricht die Maurerei den billiger Weise an sie zu stellenden Ansorderungen nicht? Welche innere und äußere Mittel könnte sie anwenden, um ihre Zwecke volkommen zu erfüllen? — 3) Sou die Maurerei freier zu Tage treten, um in ihrem eigenen und dem allgemeinen Interesse mehr zu nüten? Was muß sie geheim halten?

warden. Abgesehen von erfolgreichen Besprechungen über maurerische Angelegenheiten lag für die Betheiligten der Gewinn sollher Bereinsfeste hauptsächlich darin, daß das Bewußtsein brüderlicher Geinellschaft durch solche freundschaftliche Zusammenkunfte gestärkt wurde.

Die Ablains bor fos. Reben ben Congressen beschäftigte die beutschen Maurer um biefe Zeit mehr boer minder lebhaft bie alte Steitfrage über die Zulaffung der Nichtchriften zu den Arbeiten. Der hierüber gepflogene Meinungsaustausch, nicht immer mit ber nöthigen und heilsamen Rube und Umsicht geführt, hatte nicht blod bas Inte, die Anfichten zu klären, sondern er ruckte auch der Lösung abermals um einen bedeutenden Schritt näher: mehre deutsche Grofilvgen, wie die eklektische zu Frankfurt a. M. und die Großloge "zur Sonne" in Bayreuth, kehrten vollständig zu den alten Landmarken ber Freis maurerei zurud, welche die Aufnahme von Nichtdriften nicht vetbieten . und die Große National-Mutterloge "zu den 3 Weltk." und die Großloge "Royal Port zu Fr." in Berlin ertheilten wenigstens ihren Bundeslogen die Beisung, in Zukunft nur barauf all'achten, daß die besuchenden Brüder mit richtigen Certifikaten a. u. v. Logen versehen find, nach bem Religionsbekenntnisse aber nicht weiter zu fragen. -

Der Ruf nach Die Bewegung des Jahres 1848 bedrohte zwar zunächst einzelne Logen, wie in Gera und Hildesheim, mit Angrissen von Seiten der aufgeregten Massen, wie sie nicht minder die Theilnahme an den Arbeiten sowohl, als auch am Bunde selbst abschwächte — an manchen Orten sand gar keine Ausschmaßte steilte sich der allgemeine Ausschmaßte der Geister und Herzen auch den Logen mit. Alles drängte nach einer Umgestaltung. Zuerste wandte man sich wider das Institut der Großlogen, namentlich gegen die ungerechtsertigte Spaltung in neun dentsche Großlogen mit verschiedenen Bersassungen und verschiedenen Arbeitsweisen, indem man darauf hinwies, daß auf Grund des freien Vereinsrechts nunmehr keine preußische Loge mehr gezwungen werden könne, sich einer der drei Berliner Großlogen unterzuordnen. "Es ist das auch das einzig richtige Berhältniß; denn auf geistigem Gebiete darf kein Zwang statt-

<sup>\*)</sup> Bgl. FrMrZtg., 1848, Nr. 21 (Mai).

finden, und die Glieder der Größiogen felbst mussen anerkeinen und aussprechen, daß ihnen die Umstände eine Macht ausgedrungen haben, welche zurückzugeben ihnen nur Befriedigung und Freude gewähren kann: Diese Befreiung wird der erste Schritt zu einer dritigkrich nöttigen Fortbildung des Freimaurerthums sein." Das disherige Geoßlogenwesen, heißt es weiter, sei aufzugeben: "Ein einziger Beutscher Logenbund unuß in's Leben gerufen werden, ruhens auf sieler Bertretung."

Den bamals ziemlich allgemeinen Wünschen und höffnungen gab die troffliche Lone umr Berichwisterung ber Menschheit" in Glandau in ihrem Johannissest-Rundschreiben ebenfo berebten, wie in aller Aufunft beberrigenswerthen Ausbruck, indem fie u. A. fagte: "Bie in biefen Tagen in unferm beutschen Baterlande nicht nur, fonbern im ganzen mittlern Europa ein allgemeines Streben und Ringen erwacht nach Bereinigung ber Bölker, sei es nach Maßgabe ber Stemmes ober Staatengrenzen ober felbst über alle biefe Grenzen hidushinfo find auch innerhalb des Freimaurerbundes wiederum Stimmen lant geworden, welche neue außere Beranstaltungen für die Einheit unseres Bundes fordern. Unsere Brüder in Frankreich habeto bereits einen glücklichen, von uns mit Freude begrüften Schritt zwofolder Ginheit gethan; und noch ehe die Kunde davon in unferen beutschen Baubutten erschollen war, haben wir auch in Beziehung auf Deutschlande Freimaurer-Logen Stimmen vernommen, die abnliche Schritte verlangen. Wir schließen uns diesem Berlangen mit freudiger Zustimmung an, weil wir das rechte Zusammenwirkeit bes Burden, jal selbst die Aeußerungen des rechten Gesammtbewußtselns beffetben schnerzlich vermiffen. Wir wünschen und bitten beshalb, Das die Grofilvaen der einzelnen Systeme, der einzelnen Länder und Gaue Mefes Gebantens fich annehmen und die Ausführung beffelben wurbereitend einleiten möchten. Wir vermahren aber hierbei ent= foneben Die Githeit und Freiheit bes Bundes.

Auch die Einheit kann durch die Einheit gefährbet werden, wennediese einsettig und sonderbundartig innerhalb geschlossener Grenzonenkrobt wird. Leiber ist dies schon jetzt mehr oder weniger der Hall. das die Freimaurerei nicht blos nach Systemen, sondern auch nach Ländern und Bölkerschaften verschieden ist. Lasset uns, gel. Brr., diese Sonderungen durch die Mittel, welche die Einheit im Geiste

befördern, auszugleichen suchen, nicht aber neue hinzufügen! 4450447 Darum, fei die Cinheit, nach welcher wir ftreben wollen zufeins Bundeseinheit, nicht aber eine beutsche ober eine frangofiche ober ixgend welche Sondereinheit! Brücken laft uns bauen Brüber! für den geistigen Weltverkehn der Freimauverei. - Doch weit ente ferut find mir bavon, und bagegen zu erklaren, bag man filenbie Bundekeinheit, welche eben nieler in einander greifender Glieber an verschiedenen Bunkten der Welt bedarf, zunächst nach anferen i bet äußeren Gliederung förderlichen Rudfichten, nach ganber- und Staatenbezirken, paffende Ginheitspunkte zu gewinnen fuche und baff bemaes maß die Freimaurerlogen eines einzelnen Landes, 3. B. Dentsche lands, querft unter fich eine außere Vereiniauna berftellen : jes atschehe, aber dieser erfte Schritt nicht, ohne daß zugleich die mothwens digen folgenden Schritte gesichert seien, - die hinwirfung auf gleiche Schritte von Seiten der gesammten übrigen Freinzaurenlogen mind Logenvarbande, die Sinwirkung auf Begründung einer stetem Bet bindung aller Freimaurer-Logen der Welt, und mar nichtsbloß zur Vermittelung äufierer und innerer Ginbeit, sondem auch mir Bermittelung, einheitlichen Zusammenwirkens. Bernihm tiednich ein

Wir wollen aber auch die Freiheit in der Einheitendhems, die Freiheit, die einer zu rein geistigen und sittlichen: Zweckenigerschlossenen freien Bereinigung der Lebensodem, die Lebensbedingung ist! Darum möge die gewünschte Einheit im Bunde mitvolk der Bermittelung der schon erwähnten steten Berdindung und Gestammthätigkeit ihr Ziel sinden! Sie möge aber nicht eine wende Macht im Bunde und über den Bund, nicht eine Bundesrogierung sin, dergleichen in der Freimaurerei nie und nirgendsteine einer Berechtigung für sich hat! Darum möge die Freiheit in der Aufsfassweise, in der Aneignung der freimaurerischen Formen und den Systemen, in der Selbstgesetzung und Selbstregierungs der einzelnen Freimaurer-Bereine sogleich im Voraus gegenischen Sinte griffe gewahrt sein!"

Die Loge "zu den drei Pfeilen" in Runnbergft ichtigenven, man möge mehr, als bisher auf Bertheilung der Arbeitein den Logen sehen, ferner empfahl sie die Feststellung eines allgemeinen Logent

<sup>&</sup>lt;del>reserved</del> Boll. Fr. Mr-Lig. 1848. Mr. 89. — 15. France my angrened And

rechts nach den Principien der Bernunft und Gerechtigkeit und Sarafalt bei den Aufnahmen. Die Loge "Pfinche" zu Dppeln lud die benachbarten Logen verschiedener Systeme ein zu einer gemeinsamen Berathung burch Abgeordnete, um eine wesentlicher Reform ber beftebenben maurerischen Berfassung nach Statut und Ritugel zu veranlaffen. Ferner trat die Propinzialloge von Schlefien einem pom Großmeister, Br. Steinbed, porgetragenen schriftlichen Antrage auf Begrundung einer Gefammte Großloges pon Deutschland aus voller leberzeugung bei, sowie in Uebereinstimmung damit Br. F. Rosalino, zweiter Auffeher der Großen Mutterloge bes eklekt. Bundes, in dieser (25. Aug. 1848) den Antrag stellte; "Eine Aufforderung an sämmtliche Großlogen und Logen Deutschlands zu erlassen zur Abhaltung eines allgemeinen beutschen Maurer-Congresses auf einen bestimmten Tag bestehnftigen Jahres und an einem näher zu bestimmenden Orte zur Erzielung gemeinsamen Wirkens im Interesse ber beutschen Maurerei und ben Anforderungen und Bedürfnissen unserer Zeit entsprechend.", in mit Bun Die Loge "Minerpa zum vaterländischen Verein ! in Coln affiliirte, mit Rucksicht auf die von der Nationalversammlung beschlossene Gleichstellung aller Religionsgenossenschaften, ohne Weiteres fieben jühifche Brüder und mählte fogar einen berfelben in ihr Beamtencollegium. Da die Großige (3 Weltk.) dies nicht guthieß, fagte fie fich von ihr los und ichloß fich der eflektischen Grofloge du Frankfurt a. M. an. In gleicher Weise löste die Loge "Aggippingiffgin Coln ihre Verbindung mit der Großloge Royal Dort, um fich gle "Rhenana" jener in hamburg anzuschließen. Beide murden indeffen auf Grund des bekannten fal. Edicts v. 1798 alsbald wigber zur Rückfebr nach Berlin gezwungen. fteliten auf

Die Große Landesloge von Sachen ließ es nicht bei bloßen Borschlägen bemenden, sondern trat sosort selbst an die Spize der Bewegung, indem sie ihre Bundeslogen aufforderte, etwaige Resonnvorschläge an sie gelangen zu lassen. Dies hatte einen guten, Erfolg und nahmen vorzugsweise die Logen in Bauben, Chemnis, Dresden, (drei Schwerter), Leipzig (Apollo) und Zittau regen Anthoil au diesen Angelegenheit. Aus letzterer Loge liegt dem Verfasser eine gefen druckter "Gutachtlicher Bericht über Resormen im Logenwesen" (von den Brn Jahn, Küchenmeister und Oberreit) vor, welcher u. A. die

Aufhebung des Gradwesens ober deren Umwandlung in hur zwei Grabe (Genoffe und Meister), überhaupt eine weitgebende Reform verlangt und febr beachtenswerth ift. Gine Rusammenftellung ber eingegangenen Reformantrage befindet sich in der "FrMr-3tg", 1850. Obgleich nur wenige und minder bedeutende Abanderungen vorgenommen wurden, gereicht es der fächfischen Großloge boch gur Ehre, daß sie mit Vertrauen dem Geifte der Zeit Rechtung trufa und dem fortgeschrittenen Bewuftfein freies Welb gab, fich auf verfaffungomäßige Beise seine Lebensformen zu schaffen. Im Uebeigen verlief fich die ganze Einheits- und Reformbewegung im Sande. Bivar wurden noch zu Anfang des Jahres 1849 mehre Stimmen in ber oben angedeuteten Richtung laut (Br. Lentbecher in Erlangen, die Loge in Glauchau u. A.), da man aber die Anitiative ben Großlogen überlaffen und überdies die veranderte politifche Weltlage die Geifter niederdruckte, fo tam nichts zu Stande, inficht einmal ein Berfuch. Ra, an die Stelle der Fortschrittsbestrebiriben trat die bange Besorgniß um das Fortbestehen des Bundes in Deutschland und die Frage, mas die Logen in Betreff ber Volitisch compromitirten Bruder zu thun haben, eine Frage, die butch bie alten Grundgesebe im Sinne ber königlichen Kunft und ber Burbe bes Bundes angemeffen längst so gelöft ift, bag die Preimaureret zugleich ihren neutralen Standpunkt wie den Grundsatz ber Bruberliebe mahrt, die aber jene nur für den Augenblick berechnete gewöhnliche Kluaheit anderweitig zu entscheiden geneigt war und wie wir sehen werden - in Preußen auch wirklich entschied. Weitete, Greigniffe. Die übrigen Vorgänge der Jahre 1849 und 1850 faffen wir kurz zusammen: die Logen zu Hof und Birkenfell ftellten auf unbestimmte Zeit ihre Arbeiten ein, ebenfo ließ bie Lode in Torgau den eben erft begonnenen Bau ein ganges Sahr lang liegen; die Logen in Besth (Rossuth zur Morgenrothe) und Wien (zum heil. Rofeph) hatten ein turges Dafein; in Sambuta fagten fich viele Brüder von der Lehrart der Großen Landbestoge v. D. los und bilbeten zwei neue eklektische Logen; But Bolelen Logen wat ber Abgang von Mitgliebern größer, als ber' Rugangulund war namentlich die Zahl berer auffallend bebeiltend wirwelche freiwillia bie Logen bedten oder wegen nicht erfüllter Verbindlichkeiten gestrichen wurden. Die maurerische Literatur ist an bedeutenden Erzeugniffen

สรใจอยู่ โดย (สรไป) เริ่มเคีย**ต**ี (ซีเล

ξ.

nicht reicher geworden und das im Druck Erschienene Int ilbersies nur geringe Abnahme gesunden und gegan Ende des Jahres 1850 begann der ehem. Abvolat Ccert seine Wirssamkeit als Berväcktiger und Ankläger des Bundes. Bon andern neugogründsten Wirdsthättgkeits Anstalten absehend, verdient der Bevind, die Krüste in einem zu Franksurt a. M. gegründsten Auswanderungsvereine sie ersprießlicher That (zum Schut und zur Belehrung zu der Answanderer diesseit und jenseit des Oceans) zu sammeln, einer ehrenvollen Erwähnung. "Unerschüttert stehen die Banhüttern noch" bo konnte am Sluß des Jahres 1850 die Frille-Atg, berichten "frei von Verirrung ist die Brüderschaft als solche in der Zeit tieser Sährung geblieben, und die Lebensfähigkeit nicht nur, sondern Lebensemuth und tüchtige Lebenkraft haben sich im Bunde bekundet."

## 4) Von 1851—1861.

Raum waren die Wogen des öffentlichen Geistes befünftigt und bie rudwärtsfluthende Bewegung eingetreten, so begannen auch schon bie Feinde des Bundes die Tendenz und Wirksamkeit beffelben zu verdächtigen. Namentlich mar es der ehem. Abv. Edert, der erft in der freimuthigen Sachsenzeitung und dann in eigenen Schriften ble Freimaurerei zum Gegenstand der heftigsten Angriffe und unfinnigsten Verleumbungen machte, indem er die längst verbrauchte Beschuldigung wiederholte, der Bund sei die Quelle aller religiosen und kirchlichen Bewegungen und die Freimaurerei arbeite auf den Umfturz von Staat und Kirche bin. So ungereimt auch biefe Beichulbigungen waren, erregten fie doch die Aufmerksamkeit der Regierungen und veranlagten manche Beschränkungen. Die Beforgniß um den Fortbestand des Bundes griff nicht nur unter manchen ängfilicen Brübern Plat, fonbern leitete auch die Schritte maurerrifder Oberbehörden; man suchte vorsichtig Alles zu vermeiben, was irgenowie Migtrauen erweden konnte und glaubte, in diefer Rich tung nicht weit genug geben zu konnen. In Breußen warb zunacht bas Ebict vom Jahre 1798 als wieder in voller Rraft be-1. 140 May 14 14 14 14 14

Alter einen Aufganehmenden festgestellt. And obgleich es bereits gesiehlichmerkoten war, Jemand zum Freimaurer vorzuschlagen wer aufzunehmen, were wegen Bochverraths auch nur zur Untersuchung gezogen und nicht freigesprochen, also amnestirt war, so brackte die Geroffe Nadumburtertoge zum Bertin doch einen Gesey-Entwurf ein, welcher lautete punching

des dazu Bengelchlägenen hinschtlich seiner politischen Gesinnungen und velkgiösen Ansichten vorausgehen. Zur Aufnahme, resp. Aftisliation varf nicht vorgeschlagen werden: a) wer zu politischen oder religiösen Beveinen gehört, welche die Staatsregierung nicht anertennt (das Ministerium Ranteuffel erkannte damals die freireligiösen Gemeinden nicht an); — b) wer durch Wort, Schrift und That geschäftsmäßige Opposition gegen die Staatsregierung macht; — c) wer wegen politischer Vergehen oder gegebenem religiösen Aergerniß zur Untersuchung gezogen oder d) gar deshalb bestraft ift u. s. w.

2) Gegen diejenigen Logen Mitglieder, welche sich politischer Bergeben ober Berbreihen ober Angriffe auf die driftliche Resigion und ihre Dogmen zu Schulden kommen lassen, sind im Rege des maurerischen Brozesses Strafen zu verhängen, welche die zur Protectivtion ausgedehnt werden können.

Bersammlungen im Logenlokale über politische und religiöse Streitkungen ober Prinzipien weder Discussionen stattfinden, noch Korträge ober Borlesungen darüber gehalten werden."

Die Tochterlogen verwahrten sich zwar gegen diese Ungeheuerliedeit und der Entwurf mußte zurückgezogen werden, aber er kennzeichnet mehr als alles Andere die damalige Stimmung der Zeit In Leipzig sand zwischen den drei Stuhlmeistern einerseits und dem Berleger und der Redaction der "FrMr-Ita." andrerseits eine Vertständigung in der Art statt, daß die Zeitung zum grizzellen Orgsbeder Greis Bogen erklärt, dafür aber unter Gensur gestellt wurde, welche die Vert Stuhlmeister abwechselnd übten.

vanschenklinis. Den Anseindungen des Lundes von außen gegenüber knachte es einen sehr günstigen Sindivick, als am 5. November

Finbel, Beidicte ber Frmrei. II.

17

1853 ber Bring Friedrich Wilhelm von Breufen von feinem Rafer bem Bunde zugeführt und vom Grofmeister ber Grofien Landesloge v. D. zum Freimaurer aufgenommen wurde. Dabrend ber eble gurft Beinrich LXVII. von Reuf schon 1852 in ber Loge "Archimedes" ju Gera in die Bruderkette eingetreten mar folgten bem Beispiele biefer beiben fürftlichen Masonen im Jahre 1857 auch ber König Georg V. von Sannover und ber Berwa Ernst II. pon Cobura-Gotha nach, wovon Erfterer als Grofmeiner an die Spite der Logen seines Landes, Letterer als Stuhlmeister an die Spipe ber Loge "Ernft zum Compag" in Gotha trat. Bor seiner Aufnahme zum Freimaurer befahl der Konig von Sannover ben Logen zu Stabe (3. großen Chriftoph), Goslar und Denabrud. welche bis bahin unter preußischen Großlogen gearbeitet hatten, ben Anschluß an die Großloge des Königreichs, sowie er diese bestimmte. sich für bas fogen. chriftliche Princip zu erklären, b. i. also bie Uraefete des Maurerbundes aufzugeben und die Aufnahme von Nichtchriften zu verbieten. Die Beurtheilung biefer Vorgange muß ber späteren Geschichtsschreibung vorbehalten bleiben.

Die durch die politischen Greigniffe gurudgedrängte Auffchwung ber beutschen Empfänglichkeit für das Logenleben hat durch einen naturgemäßen Ructichlag in dieser Zeit sich wieder gehoben und diese gesteigerte Empfänglichkeit hat ebenso bem Bunde manche tüchtige Kräfte quaeführt, wie die neuen Anfeindungen und Berdächtigungen von Bengstenberg und Genoffen in der evangel. Kirchenzeitung und die badurch 1854-55 hervorgerufenen Schriften und Gegenschriften. Runachst zeichnete sich bas Jahr 1855 aus durch die Gründung mehret neuer Logen, bann aber auch durch bie zunehmende Entfaltung res geren geistigen Lebens und Strebens. Zwar gingen die in Altenburg erscheinenden "Bruderblätter" im J. 1855 ein und ftellte auch die "Latomia", nachdem 1854 nur ein Band wieder erschienen mar. ihre Thätigkeit abermals ein, dafür aber hielt sich nicht allein die "Freimaurer-Zeitung" unter ber Rebaction von Br. Mor. Zille. sondern es erwachte 1858 auch die "Latomia" wieder zu neuem Leben und ward von dem Verfasser d. "die Bauhütte" gegründet, welche ichnell eine bisher ungewöhnliche Verbreitung fand, mehre ichatbare neue Kräfte als Mitarbeiter beranzog und die Aufmerksamkeit des Auslandes mehr als seither auf die deutsche Maurerei hinlenkte. —

manifi. Auch in der Zeit von 1859—1861 hat sich die Zahl ber, Bundesglieder und der maurerischen Werkstätten in erfreulicher Weise vermehrt, wie die maurerische Literatur burch die gehaltvollen und intereffanten Schriften von Seybel, W. Keller, Winger, 3 Schauberg, Carl van Dalen, Merzborf, Schletter und Bille u. A. eine wesentliche Bereicherung erfahren bat. Mit weni= gen bedauerlichen Ausnahmen zeigt Alles, was aus dem inneren und äußeren Logenleben zur Runde der Brüderschaft gelangt ift, bin auf einen gebeihlichen Aufschwung der Maurerei. Im Jahre 1859 wurden nicht weniger als neun, und 1860 fünf neue Logen gegründet, von bem Fortbestehen älterer und der Stiftung neuer Maurerclubs ober Kränzchen ganz zu geschweigen. Den modernen Verkehrsmitteln entsprechend, schließen sich die einzelnen Logen Deutschlands immer näber an einander an, wozu die jährlichen Maifeste (in Rosen, Beibelberg, Bingen, Beilbronn, Ludwigsburg u. a. D.) und Bereins logen paffende Gelegenheit darbieten. Mehre deutsche Großlogen find sowohl unter sich, wie mit ausländischen Großlogen in ein näheres brüderliches Verhältnif getreten durch Bestellung gegenseiti= ger Repräsentation. Die vier heffischen Logen zu Alzen, Gießen, Offenbach, Worms, welche bis dahin jum eklektischen Logenbunde gehört hatten, mußten fich auf großherzoglichen Befehl 1860 der Großloge "zur Gintracht" in Darmstadt anschließen; doch erhielten sie eine das Prinzip der Allgemeinheit wahrende Ausnahmestellung\*). — Ein von Br. Wilh. Levison in Minden und Genossen an die Große Rat. - Mutterloge "zu den 3 Weltk." gerichtetes Gesuch um Aulassung ber ifraelitischen Brüber als vermanent Besuchende, beziehungsweise um Streichung jenes &. in den Statuten, welcher bie Aufnahme von Nichtchriften verbietet, brachte die sog. Judenfrage abermals auf die Tagesordnung. Obgleich theoretisch längst entschieden, ward bieselbe boch wiederum von den verschiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet und gründlichst erörtert, zugleich aber auch praktisch unterstützt von der intelligenten, selbständigen und rührigen Loge "Hermann zum Lande der Berge" in Elberfeld. welche auf Antrag des Br. Weidtmann im Sinne des obigen Gesuchs sich bei der Großloge verwendete. Ward auch von dieser Seite

<sup>\*)</sup> Bgl. Geschichte bes Anschluffes u. f. w. in "Bauhütte", 1861. S. 60 ff.

nur ein höchst unbedeutendes Zugeständniß erlangt, so ward zur gelung bieser Prinzipienfrage doch abermals ein weiteter Echtert gethan, insosern sich wenigstens die Großloge Royal York z. Fr. the Berlin für die Zulassung israelitischer Maurer als permanent Besuchende entschied.

Dem Beftreben, durch eble Stiftungen den Sinn achter Buind nität praktisch zu bewähren und für Zeitgenoffen sowohl wie für die Nachwelt liebend zu forgen, verdankt die beutsche Brüderschaft wieder einige neue Wohlthätigkeits-Anstalten und die Blüthe ber älteren. Der Versuch freilich, eine allgemein deutsche "Wittwen- und Waisenstüte" in's Leben zu rufen, scheiterte porläufig; dafür aber kam ber von Br. Schauberg angeregte "Berein beutscher Freis maurer" mit jährlichen Wander-Versammlungen zu Stande. Fichte's 99. Geburtstage, 19. Mai 1861, ward berielbe zu Botsbam unter ber Leitung bes Br. Fr. Wilh. Buhlmann, Meifter v. St. ber Loge "Teutonia jur Beisheit", gegründet. Aweck dieses Berein's ist die Förderung der maurerischen Wissenschaft in ihrem ganzen Umfange und die Berftanbigung über Alles, mas bas Bebeiben bes Bundes fördern und dazu beitragen kann, die Bande der Freundschaft und Bruderliebe enger zu knüpfen. Läßt sich auch bie Tragweite und Wichtigkeit biefes Unternehmens gur Beit noch nicht absehen, so ist es boch sicherlich ganz bazu geeignet, bem Bunbe und seiner Sache zu dienen, der thatsächliche Repräsentant ber Sinheit des deutschen Maurerthums, der natürliche Mittelpunkt nicht blos gemeinsamer Geistes=, sondern auch gemeinsamer Liebes= thaten zu werden. —

In Deutschland bestehen gegenwärtig im Ganzen 284 Sch. Josbannislogen. Davon gehörten 2 ausländischen Großlogen an, namlich die Loge "Carl zum Felsen" in Altona der Gr. L. von Düttemart und die Loge "zur aufgehenden Morgenröthe" in Franksurt a. M.
der Gr. L. von England; — 5 Logen sind unabhängig (isolirt), nämlich Zin Leipzig, je 1 in Altenburg, Gera und Hilburghausen;
die übrigen Logen vertheilen sich auf folgende 10 Großlogen: I) die
Gr. National-Mutterloge Zu den 3 Weltkugeln in Berlin mit 99
Logen; 2) die Gr. Landesloge zu Berlin mit 67; 3) die Gr. Lyge
Royal-Port zur in Berlin mit 26; 4) die Gr. L. von Hamburg
mit 21 (außerdem hat sie noch je 1 Lochterloge in Brootsph, New-

Pork und Joinville in Brasilien, also 24); 5) die Großloge "zur Sonne" in Bayreuth mit 9; 6) die Gr. Landesloge von Sachen mit 15; 7) die Mutterloge des eklektischen Bundes zu Frankfurt a. M. mit 10; 8) die Gr. L. von Hannover mit 21; 9) die Gr. L. zur Sintracht in Darmstadt mit 7; 10) der Suprême Conseil zu Luxem-burg mit 2 Logen.

# E. Die Maurerei im Aorden.

## a) Belgien.

Als. im Jahre 1814 zugleich mit ber frangolischen Berricaft auch die Obergewalt des Gr. Drients zu Paris aufgehört hatte, fühlten die in Belgien bestehenden Logen das Bedürfniß nach Vereinigung, aus welchem nach mehrfachen Berathungen eine Versamm-Lung von Abgeordneten (1817) behufs Bildung eines Großorients hervorging. Dieselbe hatte jedoch den beabsichtigten Erfolg nicht. In demfelben Jahre lud aber der Bring Friedrich der Niederlande im Namen der Großen Loge von Holland und mit Borwiffen des Königs die belgischen Logen zur Gründung eines gemeinschaftlichen Mittelpunktes ein\*), ein Vorschlag, auf welchen man nach einigem Widerstreben am 11. Dezember 1817 einging. Das gegenseitige Berhältniß mar so geordnet, daß die Großloge in drei Abtheilungen zerfiel, in einen Obersten Rath, in die Verwaltung der nördlichen und in die der füdlichen Brovinzen, welche ihre besonderen, 1818 eingesetten Provinzial Großlogen im Saag und in Bruffel hatten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Latomia, U. S. 191 und Allg. Handb. ber FrMrei, S. 93.

Nach der Trennung Belgiens bon ben Niederlanden (1880) erlanate die lettere ihre völlige Unabhängigkeit. In einer auf ven 25. Februar 1833 berufenen Berfammilung, bei welcher allerbings nur vier Logen vertreten waren, fchritt man zur Revifion ber Betfaffung und lub die Logen ein, neun Abgeordnete zu ernennen. welche auf brei Jahre den Groß-Orient bilden follten. Dies geschab und am 13. Mai 1833 legten bie Vertreter ihre Beglaubigungen por und ernannten, ba man aus guten Gründen von ber Wahl eines Grofmeisters vorläufig noch absehen wollte, ben Br. St. be Frenne zum ersten Grohauffeber mit bem Auftrag, die Beitung ber Großloge ju übernehmen. Die meiften belgischen Werkftätten folloffen fich ber neuen Behörde an, die fich nunmehr unter ben Schut bes Rönias Leopold stellte und (am 1. Marz 1885) ben BrinBaron Coswig Soh. A. v. Staffart zum Großmeister matite. Diefe Ernennung warb von allen Logen freudig aufgenommen; mit Ausnahme einiger Logen zu Gent, die an der Groffloge der Niederlande fefthalten wollten; fie wurden 1836 für unregelmäßig erflärt. Die Hill Kalfre 1838 festgestellten Statuten des Gr. Drients bezogen fich lediallt auf die symbolischen Grade, mahrend die bei ben belatschen Logen eingeführten Hochgrade unter der Leitung eines 1817 con-Rittlirtell Supreme Conseil des fogen. Schottischen Ritus standen 19111911Als tm" Jahre 1841 Br. von Staffart sein Amt niederlegte, ward am 11. Juli bes folgenden Jahres der durch Charatter, Gin-"licht" lind Trigend ausgezeichnete Br. Eugen Defacqs d'Athi Rath um Caffationshofe zu Bruffel einstimmig zum Grofmeifter eribabet, Während Br. Theodor Berhaegen, Advokat und Brafibelit ber Mbleordnetenkammer, zugeordneter Großmeister wurde. ad inspaich ichin Die Brüderschaffenklieb inzwischen auch in Belgien von ihrem "Tittberiblitlichen Reinde, bem Jefritismus, nicht unangefochten. "Schon Hin Nabre 1837 fah fie fich, bedrangt durch die feindseligen und wie-Herechten Andriffe Ber Bischofe, insbesondere des Bischofs von Boknel All Luttett. Aut Abwebt denothiat und dies geschah mit so autem Erfbille, bief in Wolge beffen die maurerischen Arbeitsballen tillet-"Hälls billed Ben Beiteltt! tlichtiger Kräfte sich füllten und meite Lbien entstanden. Außerdem boten biefe Anfeindungen Beranlaffung jur Krrichtung von Schulen unter ber Beibulfe und Beaufsichtigung ber Logen, um den Unterricht nicht ausschließlich der Geiftlichkeitzu

überlaffen ; auch wurden eigene Friedhöfe gegründet, um bie Beerbigungen der Undulbsamfeit bes Clerus zu entziehen. — Im Jahre 1845 schleuberte nicht nur ber Bischof von Luxemburg ben Bannftrahl abermals auf die Maurer, ihnen die Tröstungen der Religion werfiggend, sondern auch der Minister Nothomb, ein maurerischer Apostat und Jesuitenfreund, trat mit Berdächtigungen gegen die Brüderschaft öffentlich hervor, indem er die belgischen Maurer insbesondere den Großmeifter Defacqa beschuldigte, die Schilderhebung ber Schweizer gegen die Jefuiten veranlagt zu haben. Br. Defacqz vertheidigte fich gegen biefen absurden Borwurf mit Zustimmung bes Großen Drients in einem öffentlich verbreiteten Briefe, worin \*) Die ehrgeizigen Blane und abscheulichen Mittel ber Jesuiten an den Tagggelegt find und die Absicht dieser ministeriellen Unflage, die nichts old ein Bahlmanoeuvre sein sollte, enthüllt wurde. Der Streich wurde burch biefes beredte und wirkungsvolle Schreiben, welches ungemeines Auffehen erregte, vollständig parirt : es übte einen fo bedeutenden Ginfluß auf die bald barnach stattfindenden Mablen, baß ber Minifter jum Rücktritt und die Jefuiten zur Bertheidigung gemungen wurden. Gleichwohl fuhren sie fort, öffentlich und insgeheint gegen die Freimaurerei zu kampfen, wie fie auch gifrig darnach ftrebten, die Leitung des Staates mehr und mehr an lich su reißen. Unter biefen Berhältniffen trat ber zugeordn. Grohmeister Br Berhaegen am Johannisfest 1854 in einer beifällig aufgemommenen Rede, in der er die Frage aufwarf; "Weißt du mas du willft?", mit der Ansicht hervor, die Freimaurerei dürfe fich der Rebanblung ber großen Fragen bes Staatslebens nicht länger entschlagen; ba das Berbot, Politit und Religion in den Kreis mauperifcher Arbeit zu ziehen, nur im Reglement der Grafloge, nicht in ben allgemeinen Statuten enthalten fei fo fonne es fafort burch einen Befehluß ber Großloge wieder beseitigt merben 31 Berhaegens Rede erschien alsbald gedruckt. Diese Erklärung hrachte domahl ging der belgischen, wie in der beutschen Mangerpoeltmeine lebhafte Bewegung hervor: die meisten dentichen Gropfogen legten befort Rorwahrung ein gegen diese Verletung ber Grundgesete der Aukerdem boten beier der 196 14) Bal ben Bortlaut bes Briefes in bent Mebelfebang in bett Batonish, Logen, um ben Unierricht nicht is beibet im im im Beistigfreitem

Freimaurerei, brachen allen Berkehr mit dem Gr. Drient ab und verboten ben gegenseitigen Besuch ber Logen. Der Supreme Conseil ber vom Gr. Drient unabhängig ben schottischen Ritus bearbeitet, schloß sich jener Neuerung jedoch nicht an, sondern erklärte vielmehr in den ihm untergebenen Logen die Grundsätze ber mabten Masonei aufracht erhalten zu wollen : Mehne Logen traten Anfolge bessem igen diefer Behörde über, mit bernauch bie auswärtigen Großlogene in. Verbindung blieben oder nenergings erft traten: Zwischen der Großloge der Niederlande und idem belaischen Ge-Drient wurde jedoch 1861 eine innige Berbindung wieder hergestellts Die Loge l'Union Royale im Haag nämlich feierte am 12: Märn das Geburtsfest des National- Grofmeisters Aring Friedrich ber Nieberlande, bei welcher Gelegenheit eine Deputation in berickoge don Amis philanthr. zu Bruffel, an ihrer Spite ber Grofmeifter Went haggen, für die durch die Wafferenoth Berungbucten wine Beifteuer von über 4000 fcs. überbrachte. Die belnischen Masonen fanden eine überaus freundliche Aufnahmes jeder von ihnen erhielt vom Groffmeister der Rieberlande eine Denkmunge mit deffen Bruft bilb \*) ... und fie faumten nicht, die Aufmerkamkeit durch eine Gine ladung nach Bruffel zu erwidern. Das im Buni deffelben Sahres gefeierte Berbrüderungsfest zwischen Nord und Sud fiel glanzend aus und follte ber Anfang dauernder freundschaftlicher Beveinigung eine aleie Uehrigens, steht auch der Supr. Conseil in Brüffel zu dem dort tigen Gr. Drient noch in brüderlichem Verhältniß, fo daß idie Mit glieber bes letteren als Inhaber von Hochgraben gugleich cienen unbedeutenben 😘 angehören. und Unter der Gerichtsbarkeit des Suprême Conseil von Beligien standen: 1860; folgende Tochterlogen: 1) les amis du commerce tots la persévérance rénnis in Antwerpen; — 2) les éléves de Thomis in Antmerpen; /-- 3) Lunion militaire in Beverlov; -- 4) los wreis amis de l'anion; [5] les amis philantropes; — 6) les amis de l'ordré! affe deciging Bruffel; not 7) l'avenir et l'industrie in Charlerei; com 8) da fatelite in Went in 9) la parfaite union in Mons : --- 10) les freresponentiaminations modern 11) la regénération in Mechanillou 12) il aspérança in Ditente vire (13) les frères réunis in Sidumnul lehren Des rainen . Beginner i reftucttellt und die Gengachte bisthin Bok. Baubuttei 1681ing. Elleund 223. . . . . . o seitele sid tedu



iande die Werkkätten ihrer Gerichtsbarkeit, welche von Frankreich aus constituert waren, auf, ihre Patente gegen holländische zu vertauschen. In demselden Jahre ward Br. M. H. Reepmater zum Größmeister erwählt, dem 1816 der Br. Prinz Friedrich der Riederlande im Amte nachfolgte. In welcher Weise von ihm zu nächst das Berhältniß zu den belgischen Logen geordnet wurde, haben wir dereits erwähnt. Unter seiner umsichtigen Leitung setzen die niederländischen Logen ohne sonderlich hervortretende Erscheinungen ihre Wirtsamkeit ungestört fort, während die Wohlthaten der Manzerei durch Strichtung neuer Logen auch den überseischen Soldnien zugünglich gentacht wurden.

Rm Sahre 1816 erhielt Bring Friedrich nebst einem Badet Sariften einen Brief, von Frauenhand geschrieben und Cilleb. v."E unterzeichnet, woorin ihm gemelbet wurde, daß bie Unterzeichnete bie beiliegenden Baviere im schriftlichen Nachlasse ihres Bakers borge funden, won welchem diefelben stets sehr sorgfältig aufbewahrt more ben waren; fie glaube, er habe diefelben früher von Berin von Boeyelaar empfangen. Nach einer anbern Sage follen fich biefe Baviere lange Zeit hindurch im Besit ber Familie von Waffenaut befunden Gaben. Genua, in dem Bactete befanden fich außer attberif unbedeutenden Bapieren: 1) Die fog. Kölner Urfunde b. W. eine von 19 Freimaurer-Reiftern (angeblich) am 24. Juni 1535 itt Köln unterzeichnote, in Chifferschrift auf Bergament geschriebene Uktuttbe und 2) Prototolle einer angeblich von 1519-1688 Au Baad best ziehungsweise zu Amsterdam bestandenen Soge het Vredskaltinebets Frederiks Vredendall, in hollandischer Sprache. Hätte Diese Unfunden was wicht der Kall war, sich als ächt erweisen taffen i Gouwidsse We ben Aweck des Bundes und die Resultate der geschittplichen Averleigungen vollstänleig über ben Haufen geworfen haben zu benntialsingwedt vor Anüberschaft murbe sie bie Erhaltung und Portoflanzung ver Grund lehren des reinen Chriftenthums festgestellt und die Geschichte bis über die Zeiten der Kreuzzüge binaus zurudgeführtichabemis Richt

assein, bemerkt Kloß\*), daß allen Maurern auf dem Erdenrunde hiedurch bewiesen würde, daß sie seit 1717 unächte Rituale, Geseräuche und Gesetz befolgt hätten, während bennoch der Mangel ächter Nituale noch immer fortbestände, so würde man in Folge der Anerkennung der Kölner Urkunde einen unbekannten Obern zum Großmeister und, gestützt auf historische Tradition, sogenannte höhere Grade erhalten.

Der Großmeister der Niederlande, Prinz Friedrich, ließ nicht nur Nachbildungen fertigen und den lateinschen Text nebst holläns discher Uebersehung an die niederländischen Logen 1818 vertheilen, sondern ordnete auch eine Untersuchung der Urkunden durch Sachverständige an, dei denen sofort Zweifel über deren Aechtheit aufgestiegen sein sollen. Richtsdestoweniger glaubten einige niedersländische Logen daran. Die erste deutsche Uebersehung derselben erschinn in Br. Heldmann's "Drei älteste Denkmale der deutschen frum-Brüderschaft" (Uarau, 1819). In Deutschland sprachen sich Schieglich Fros. Herren zu Göttingen, Krause und Moßdorf (Kenning) Honorl.) gleich ansangs gegen die Nechtheit aus, eine Unschland die späteren Forschungen und nach Beibringung überzeugender Beweise\*\*) als richtig bestätigt ward.

Unmittelbar nach der Lostrennung des Südens (1830) bestand eine gewisse Spannung zwischen den belgischen und niederländischen Logen, welche indessen 1837, wo eine Vereindarung zu Stande kamz glücklich beseitigt wurde. Im Jahre 1835 seierten die Logen Logen Logen und La Bien-Aimée zu Amsterdam das Fest ihres 100jehrigen Bestehens zugleich mit dem Jubiläum der angeblichen Unterzeichnung der Kölner Urfunde, welches die zuletzt genannte Loge auch dunch eine schöne Medaille zu verewigen sucht. Von weiteren Festlichseiten erwähnen wir zunächst die Feier zu Ehren der 25jährigen Hammerstührung des Großmeisters im Jahre 1841 und das Säcularsest der Rational-Ergsloge der Niederlande am 19. Mai 1856, monntt zugleich auch das Fest der vierzigjährigen Amtssührung des Natzschweisters verdunden ward. Bei dieser Gelegenheit überreichten

<sup>\*</sup> Bgl. Altenb. Beitfchrift, 1839. 2. S. 146.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Anhang b. B. über die Kölner Urk. und die Beweise ihrer: Aus ächtheit.

bem allverehrten und geliebten Jubilar die dankbarzergebenen Bille der als Chrengeschent einen massiven silbernen Leuchter zu vierzig Richtern, einen aus einer Säule sprossenden Mazienbaum, an dem drei allegorische Figuren lehnen, darstellend. Die Großen Logen von Schottland, Hamburg und Royal Pork in Berlin schmückten den fürstlichen Bruder, der bei jedweber Gelegenheit seinen Wohlthatigteitsssinn kundgiebt, mit den Zeichen der Chrenmitgliedschaft.

Im Jahre 1847 reichten mehre Brilber in Amfterbam, an ihrer Spitze Br. M. S. Bolat, unzufrieben mit ben maurerischen Ru-Känden ber Gegenwart und durchdrungen von der Nothwendigkeit mitaemaker Reformen, an die Großloge ber Nieberlande bas Gefuch um Gewährung einer Constitution zur Begründung einer neuen Loge unter dem Ramen Post nubila lux und gestützt auf zehn\*) Grundfate, beren erster "die natürliche Religion b. i. die Erkenntnig Gottes, bes Menschen und seiner Bestimmung, als die einzige und mahre freimaurerische Grundlage" erklärt, während ber zweite fagt, bie Ertenntnift Gottes und der Seele, der allgemeinen Sittenlehre und bessenigen Theils ber fritischen Geschichte, welcher fich auf Philosophie und Naturrellaion bezieht, sowie der loaischen bamit verfnüpften Wiffenschaften, find Gegenstand ber Studien ves Freimaurers"; in den Versammlungen soll ein Unterrichtscurfus in den Dem fechften Grundmanrerischen Wissenschaften ertheilt werden. fat gemäß verwirft die Loge alle fogenannten höheren Grade und bem fiebenten zufolge follten die Grade des Gefellen und Meifters tier als Anerkennung versönlichen Verdienstes, nicht gegen Gelegung einer Gelbsumme ertheilt werden. — Nachdem die Bewerbung um Eine Constitution nach dreijährigen Bemühungen erfolglos geblieben wat und inzwischen viele Brüder sich ben Gründern, die während ber Berhandlungen einen Verein gebildet, angeschloffen hatten, erklarte fich am 26. Mai 1850 die Loge Post nubila lux aus eigener Machtvollkommenheit\*) für begründet und arbeitete seitdem, wenn and nicht anerkannt, ununterbrochen fort. Sie errichtete aufet einer Wittwentaffe eine Unterftühungstaffe für Waifen, eine Sulfstaffe für

<sup>\*)</sup> Bgl. Polat, die Loge P. R. L. und die Großsoge der Riederlande. Entsbillumgen 22. Anisterbam. 1854.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. I. S. 151. Anmerkung.

alte und schwache Brüber und eine Vorschuftstes zu Aarlehen ahne Binsen. Im Jahre 1855 versuchte Br. Leuthecher zu Artehen ahne Binsen. Im Jahre 1855 versuchte Br. Leuthecher zu vertreten, in die Sache dieser Loge vor der deutschen Maurerwelt zu vertreten, in der Schrift "die Grande Besogne der Niederlande und die Loge P.N. L." und seitdem ruhen die Bemühungen nicht, das unhrijt derliche Berhältniß zwischen ihr und der übrigen Maurerwelt, instehendere der niederländischen, zu ordnen und die Spaltung aufzu heben. Nachdem früher der inzwischen verstordene Br. Wehngup diese Augelegenheit eifrig betrieben, sind auch gegenwärtig wieder Schritte zur Ausgleichung und Versöhnung geschehen, so daß, die Anerkennung der Loge Post nubila lux wohl in nächster Zeit hewox-stehen dürfte.

Die Großloge der Niederlande, welche im J. 1858 einschließlich dar Colonien 61 Logen (35 im Mutterlande) zählte, duldet die Hochgrade, ohne sie zu befördern. Die Mehrzahl der Logen arbeitet zur in den Johannisgraden oder höchstens in den vom Prinzen Frie-drichmeformirten Hochgraden. Außer dem Großmeister sind ernannt is ein deputirter Großmeister a) für die symbolischen Grade, b) für die höhenen, oh für den Meistergrad, d) für den öftlichen und westelichen Theil des niederländschen Ostindiens, e) für das niederländischen Westindien, sie für die an den afrikanischen Küsten gelegenen Rogen

•

gidat zu Kilpin 👵

## c) Dänemark.

Der Landgraf Carl von Hessen errichtete\*) im Jahre 1819 zwei höhege Brade unter bem Namen einer Schottenloge "Carl zum Lömen" und ein Directorium unter bem Vorsitz des berühmten Oberstammerheren Br. pon Hauck.

Rönig Christian VIII. das Protectorat der dänkichen Freimaurer-

alfrade to a control of

e<del>nimist decid i</del> it i enc

<sup>19 \*):</sup> Bgl. C. Dito in ber "Bauhütte" a. a. D.

Idden unid leate eine Liebe für ben Bund an ben Tag, bie ihn feinen Brübern unvergeftlich macht. Bei feinem 1848 erfolgten Dobe überlief et bas Protectorat ben handen des jegigen Konigs, bec. all Kronpring in ber Loge "Maria 3. d. 3 Herzen" in Obenfe auf genommen, im 3. 1841 ber Loge "Borobabel" beigetreten war. Get nem Elfer für die Maurerei ist ber gegenwärtige Zustand ber Fretmauteret in Danemart zu verbanten, sowie die Ginfilhrung des Zinnendorfichen (schwedischen) Systems (Die feierliche Ginweitung geschat) ben G. Run. 1855) und die Bereinigung ber beiben Rovenhagener Logen zu einer unter dem Namen "Borobabel und Friedrich & gelr. Hoffmung." Die zweite Abtheilung bes Spftems, die St. Andreasloge, murbe zwei Jahre fpater erft in Belfingor und bann in Rovenhagen errichtet, und dann die dritte Abtheilung deffelben, die Capitelloge im Rovember verg. Jahres auf dem Schlof Friedrichs berg. Gleichzeitig bamit ift bie banifche Große Lanbestoge (die 8. Proving) gebilbet worden. in den Irbound of nie

In der Capitelloge, die disher nur im 7. u. 8. Grade arbeitet, führt der König selbst den Hammer; in der St. Andreasluges, Cubas Friederlei septimi" der Polizeidirector, Br. Brästrup, wurdet St. Joh. loge Prosessor Dr. med. Carl Otto.

Die Große Landesloge, an deren Spite als General-Großmeister der König Friedrich VII. steht, zählt fünf St. Johannislogen und zwar zu Kopenhagen, Aalberg, Altona, Helsingör und Odensee.

## d) Schweben. . . . . . . . 1969m), 19@

Schweben halt sich von der übrigen Maurerwelt in Bet keuleten Beit so streng abgeschlossen, daß die maurerischen Zeitschriften Seutschaft in vor Lage waten Mitlands bereits seit mehren Jahrzehnten nicht in ver Lage waten Mittheilungen über das bortige Logenleben zu machen wir musscher auch hier nur auf einige Notizen beschränken.

Im Jahr 1818 übernahm Brinz Oscar, seit 1844 König, bas Amt eines Grofmeisters ber schwedischen Grofloge. Anter sei-

ner Leitung kam, wie bereits erwähnt, die Wieberverseinigungszister mit der Großen Landesloge v. D. zu Berlin zu Stande. Im J. 1859, nach dem Tode Okcar I., folgte der gegenwärtige König Karl XV. seinem Bater in der Würde eines Ordensmeisters nach.

Unter der Großen Landesloge von Schweden, beren Großmeister gegenwärtig der Erbprinz Oscar Friedrich ist, arbeiten 3 Provinziallogen, 2 Stuartslogen, 7 Andreaslogen und 12 Sct. 30-hannislogen.

#### e) Polen.

Nachbem am 11. März 1814 ber Große Drient von Polen seine Thätigkeit wieder aufgenommen, ward zunächst am 12. Märzeine feierliche Trauerloge zu Ehren des im Streite für's Vaterland zu Leipzig ertrunkenen Fürsten J. Poniatowski veranstaltet. Die spätere Zeit dietet, außer der Gründung neuer Logen und dem Bezginn brüderlichen Briefwechsels mit der russischen Großloge "Afträa" (1816), nichts Mittheilenswerthes dar. Als 1821 das Rescript des Kaisers Alexander, welches alle geheimen Verbindungen streng untersagte, erschienen war, schlossen die Brüder in Polen trauernd, aber gehorsam ihre Werkstätten, welche seitdem ohne Unterbrechung gesschossen blieben.

Zu Anfang bes Jahres 1818 war ber Bestand ber Freimaurerei in Polen (nach Lenning, Encycl.), wie folgt:

Großmeister: Stanislaus K. Graf Potodi, Minister der Aufklärung, Senatspräsident 2c.

Innerer Orient. a) Hohes Capitel: Die vereinigten Brüder zum Morgenstern in Warschau; die gekrönte Standhaftigkeit in Wilna. — b) Niederes Capitel: Die Nitter des Sterns und der Tempel der Themis in Warschau; die Bewunderer der Tugend in Wilna; die aufrichtige Vereinigung in Plock; der Berg Wawel in Cracau; der Tempel des Friedens in Nieswicz; die geprüfte Standhaftigkeit in Kalisch und die wahre Einigkeit in Lublin.

Menßerer Orient: Der Tempel ber Isis, bas Nordschild, Jus Göttin Cleusis, Salle der Beftandigfeit, Vereinigte Ber. Polen, Casimir ber Große, Aftraa, flavonische Ginigkeit in Warschau: — das überwundene Vorurtheil in Cracau: Hesperus in Kalisch; - die errungene Freiheit und Tempel ber Gleichheit in Lublin; - Zur Morgenröthe in Radow; - Einigkeit in Bamose; - Der gurudgegebene weiße Abler in Siedler; - Ballas in Konin; - Bollfommene Vereinigung in Wroclaweck. Unter ber lithauischen Brovinzialloge "Die vollkommene Einigkeit" in Wilna standen die Logen: die eifrigen Lithauer und der gute hirte in Wilna; die gluckliche Befreiung in Nieswicz; die mitternächtliche Fackel in Minst; das Band ber Einigkeit in Nowgorod; die Freunde ber Menscheit in Grobno; Balaemon in Rossin. — Unter ber Provinzialloge "Die aufrichtige Bereinigung" in Block: die Vollkommenheit, das Dreieck, die Verschwiegenheit in Plock; die aufgehende Sonne in Lomza. — Unter der Brovinzialloge von Bolhinien: das vollkommene Geheimniß und die Morgendämmerung in Dubno und die gekrönte Tugend in Rafalcow. -

## f) Rugland.

Die Verschiedenheit der Rite oder vielmehr die Unmöglichkeit, die Ansprüche der Inhaber höherer Grade und der Repräsentanten der Johannissogen auf die Regierung des Ganzen mit einander zu vereindaren, erzeugte den Bunsch, die Directorialloge gänzlich aufzulösen. Es ward der Antrag gestellt, den Grundvertrag aufzuheben und jede Loge nach beliedigen Acten arbeiten zu lassen. Dieser Antrag erhielt im J. 1815 mit der Einschränkung Genehmigung, daß nur nach solchen Lehrarten gearbeitet werden sollte, welche von ans beren Großlogen anerkannt seien.\*) Während nun die Logen Elis

<sup>\*)</sup> Bgl. A. F. Polick, Geschichte v. Rußland in ber "Bauhütte" 1862, Rr. 20 ff.; sowie "Latomia" XIII. S. 167.

sabeth, Alexander und des amis reunis bei den vereinigten Logen blieben, führten die Logen: "zu den drei Säulen" in Kiew, Sct. Rischen, führten die Logen: "zu den drei Säulen" in Kronftadt und Jist in Reval, welche beiden letzteren wieder activ geworden waren, das Schröder'sche System ein. Diesen schlossen sich 1817 noch einige Logen an.\*)

Mit Bewilligung der Regierung traten an Stelle der bisheriaen Grofiloge "Bladimir zur Ordnung" nunmehr zwei von einanber unabhängige Großlogen, querft bie "Aftraa" in Petersburg und später eine zweite unter bem Namen einer Provinzialloge, welche lettere der schwedischen Lehrart treu blieb. Die Verfassung der Grofiloge "Afträa" war gegründet auf die Dulbung aller anerkannten Syfteme, auf volltommene Gleichheit ber Repräsentation jeder einzelnen Loge in der Großloge, auf die freie Bahl bei Besetung aller Logenamter und auf den Grundsatz der Richteinmischung ber Grofiloge in die Angelegenheiten der etwa bei einer ober ber andern Loge bestehenden Hochgrade. \*\*) Zum Grofmeister ward burch ein= stimmige Wahl wieder gewählt Br. Graf Muffin = Butichfin = Bruce. Bu biefer Großloge gehörten 1819 (nach Polid) 23 Logen. während unter der Provinzialloge 11 arbeiteten. Bei den Logen jeder herrschte eine solche Verwirrung, daß man z. B. in Moscau ben Gebrauch von zweierlei Wilhelmsbabener Acten geftattete und bie Logent sich ftreiten ließ, welches die richtigen wären. Trop alledemi verbreitete sich die Maurerei in Rufland ungemein, bis plotslich und unerwarteter Weise ein Rescript \*\*\*) bes Kaisers Alexander en ben Minifter bes &. Grafen Kotschuben vom 12. August 1822 Condension of board to

**The Contract of the Contract** 

<sup>11. (</sup>h\*): Bolit nicht die Bemerkung, daß 4 Engbünde in Rußland thätig paren inämlich 3: in Betersburg und je einer in Reval und Kronstadt. Im 1848 börte man gber in Rußland wieder auf, nach dem Schröberschen Spiten au arbeiten und woar auf Veranlassung des General-Capitels den Hoden für alle stide in Petersburg, welches, 1818 entstanden, eine Centralbehörde für alle sicherkie Abischlungen der verschiedenen von der Gr. L. Asträa anerkannten Experce sein sollte:

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ben Grundvertrag diefer Gr. L. im neuen Frmr-Tafchenbuch f. 1816: 17. Freiberg.: S: 156.

<sup>&#</sup>x27;\*\*\*) S. biefes in "Latomia" a. a. D.

verstdnete, daß alle Freimanrerlogen\*) geschlossen und ihre Erlindung klinstig nicht wieder erlaubt werden sollte. Dies war ein Blitz ans heiterem himmel, der hart und schwer die russischen Brüber was. Die Veranlassung hiezu soll das damalige Verhalten Polens gegeben haben. Die unschuldig mitgetrossenen Maurer Auflandskamen gehorsam dem Besehle ihres Monarchen nach.

# G. Die Maurerei im Suden.

## a) Die Schweiz.

Den bestehenden maurerischen Verhältnissen der Schweiz gegenüber trat bei vielen Brüdern verschiedener Oriente der lebhafte Munich nach inniger Vereinigung der schweizerischen Logen hervor und äußerte sich bald in Vorschlägen zu einer gemeinsamen Witwen- und Waisentassen, bald in der Anregung einer gemeinschaftlichen Unterstützung talentvoller armer Jünglinge. Ein schon 1812 gemachter Versuch alle Bauhütten der Schweiz unter einer Oberbehörde zu vereinigen, scheiterte an der Hartnäckigkeit des schottlichen Directoriums, welches die Annahme des schottischertstifizierten Ritus zur unahänderlichen Bedingung eines Anschusses machte. Darauf glaubte die Loge "zur Hoffnung" in Bern, welche diese System mit der ursprünglichen reinen Bundeslehre ebensowenig übereinstimmend fand, wie besten Versassen unt der gewünschen Logenfreiheit, nicht eingehen zu können. Als nach der politischen Umgestaltung Frankreichs der bortige

Finbel, Gefdicte ber Frmrei. IL

<sup>\*)</sup> Es bestanden u. A. Logen, außer in Petersburg 31 Revat, Kvonstant, Theodosia, Zitomir, Simbirst, Pultawa, Mitau, Jamburg, Biatystod., Tonest, Kamnick, Kiew, Moscau, Odessa, Bologda u. s. w.

iiGkofovient feine Beziehungen zu auswärtigen Logen aufgegebeng hielten bite Brüber in Bern (1816) für geeignet, ihre Einigungs Berfucher m iviederholen und waren sie nunmehr sogar bereit, den schotsischen Witness angunehmen, wenn bast schweizensche: Directoriumpamelities 1481 Tan Stelle bes verkorbenen Grofinftre den Bri Cas v. Dittaum Aetter erhielt und 1818 mach Bu nicht verleat wurde, deine wöllige Unubhängfateit von auswärtigen Dberbebörden erklärem Diesegeschah nicht und fo blieben auch biesmal wieder die Verhandlungen erfola-Unter solden Umständen mandte sich die faste vereinzelt da= ftebende Loge "aur Hoffnung" nach England und erhielt (1818) von ber bortigen Großloge nicht nur eine Constitution, sondern auch bie Bollmacht, fich felbst als englische Brovinzial Broklower gu Br. Beter Lubm. von Tavel von Arubningen ward 1819 als Brov. Großmeister eingesett. 3m 3. 1820 fartieite ten 19 Bogen in der Schweiz theils unter dem schottischen Directorfum, ittseils unter bem Gr. Or. helv. roman, theils unter bet englischen "Proulital Grofiloge, theils unter dem Gr. Drient von Frankreich: isweissbieler Behörden vereinigten sich alsbald in eine. Im Rabre 1821 Hantlich bereiften die maurerischen Schwindler Gebr. Bebaretve bie Schweiz, um ihren Rite Misraim von 90 Graben einenfehwärzen , und grundeten wirklich zwei Logen in Genf und Laufaune, bie feboch ber Gr. Or. helvet. roman für unregelmäßig erklärte. In Molde bessen entstand aber Zwiespalt im Gr. Dr. und ergabisich Welber, baf der Grofmeister Bergier felbst in diese 90 Grade eindeweiht war.\*) Dieser erklärte den Großen Drient für aufgelöstimb frichte die Gewalt desselben fich anzueignen, wogegen dieser sich an die englische Provinzial-Großloge in Bern mandte, die ben Anlag fteubig ergriff, um abermals zur Gründung einer felbständigen Brofloge der Schweiz anzuregen. Und wiederum war es das dazumal nach dem Tode des Großmeisters R. Ott in provisorischem Ruftande fich befindende schottische Directorium in Zürich, welches sich, fum fich herriffe Bortheile und die Fundamente des Systems zu währen, dagegen erklärte. Tropbem kam es (1822) zwischen dem Of. Orient hely, roman und ber englischen Brov. Großloge zu einem remoral

<sup>\*)</sup> Bgt. Afteda, 1850, S. 186 u. 207 ff. — Latomia, Bb. V., S. 178.

Bereinigungs-Vertrage, dem zufolge beide Behörben fich auflösten unnbogweiner Großen Lanbesloge ber Schweis pereinsten. Diefelbe erklärte fich für unabbangig, arbeitete nach bem Ritus ber "Groffloge von England, verfagte ben höberen Graden die Anertennumm und gewährte allen Systemen Dulbung. Br. von Tavel warb zum lebenslängtichen Grofmeister erwählt. Dhaleich nur pon acht Logen gegründet, erhielt bie nene Grofiloge fooch alsbald Ruwachs, indem mehre Werkstätten in der weftlichen Coweis fich ihr anschlossen und neue gegründetswurden den immer in eine 3. Angestört und ftill" - fo berichtet: (aca. D.) Br. Bichotte .arbeiteten nun die Logen bes Schweizerlandes bis gegen das Endesder zwanziger Jahre. Aber biefe Rube wirkte erichlaffend auf fie. Biele flagten über zunehmenbe Laubeit ber Brüber, Set. Gallon beekten 1828 ganglich. Selbst bas Directorium schien in Schlak merfallen zu fein. Es unterhielt beinabe gar keine Berbindung mehr mit den ihm untergebenen Bauhütten, die auch ihrerseits nur sesten ben Schwesterlogen Reichen des Lebens in bruderlichen Rreisichreiben zusandten, indem sie sich begnügten, ftill und fast unahhängig ein engen Kreise zu arbeiten und die Pflichten nach außenmut ihren. Das rectif. schottische System hatte außerhalb ber Schweiz überall aufgehört zu fein. Es aab feinen General-Grokmeister, keinen Sermeister der V. Proving, keinen Grofprior Helvetiens mehr und bas fchweizerische Directorium stand daher nur als eine volkfommen ausabhängige Behörde ba, die sich jedoch jeder Berührung nicht mur mit iauswärtigen Großorienten, sondern fogar mit der Großen genidestone: der Schweiz enthielt. Selbst als im Jahre 1829 der Großmeifter Br. Sarafin von seiner Stelle gurudtrat und Br. Jag. Gicher, Dberrichter in Zurich, ftatt feiner gemahlt murbe, hoffte man vergebens, das dortige neugebildete Directorium werde gpaffere Thatiakeit in's Logenwesen bringen." --- -- Serie of their House "Biel anregender war die große Landeslogesin Bernminselche mit ben Werkstätten ihres Bundes einen regelmäftigen schriftlichen Berkehr unterhielt und ihnen fast jährlich interessante Berichte güber bie Wirksamteit ber einzelnen Werkstätten, über Briefmechsel mit fremden Orienten und Logen und ben Zustand ber Maurerei im Allgemeinen mittheilte, welche geeignet waren, bas Interesse an ber

Maurerei zu erhöhen und zu wirksamem Streben aufzumuntern.

Als am 14. Juni 1830 ber Großmeister ber Landesloge. Br. n. Tavel, das Zeitliche gefegnet, tam ber Blan ber Bereiniaung ber schweizerischen Logen von Neuem zur Erörterung, scheiterte jedoch abermals theils an ber ablehneuden Haltung bes Directoriums, theils an der in Folge der politischen Berhältniffe eingetretenen großen Laubeit. Als im Jahr 1836 Die 25jährige Jubelfeier der Eröffnung ber Loge Modestia cum Libertate herannahte, ergriffen die Bauleute in Zürich den Anlag und luben, um den maurerischen Gifer in der Schweiz mehr zu beleben und die Brüder durch perfonliche Bande der Freundschaft näher zu vereinigen, sämmtliche befreundete Bauhütten ohne Rudficht bes Syftems zur Mitfeier bes Festes ein. Sie hielten bafür, baß gerade unter bamaligen Zeitumständen, bei ber oft einseitig sich entwickelnden Intelligenz und dem Ueberhand= nehmen bes Materialismus, sowie bei ber ungeheuern Steigeruna ber Forderungen an den Beruf die Poefie des Lebens, die Erhebung bes Gemuthe über das Gewöhnliche nicht erloschen durfe, und daß gerade Die Maurerei als anregend jum Guten und Schonen in allen Breifen pen menschlichen Lebens, als erhebend bie fintenden Schwingen bes Semuthesquale milbernd die Leiden einer bewegten Zeit, als verlöhnend, mo Meinungen die Bruder und Gibgenoffen entzweiten. moblthätig wirten fonne. Bei diefem zahlreich besuchten Feste nun ward ber Bunich rege, daß durch wiederholte ähnliche Zusammenfünfte eine engere Berbindung ber verschiedenen Werkstätten der Schweiz angebahut werden möchte und wurde baher ber einmuthige Beichluß gefaßt, alle zwei Jahre eine Wanderversammlung ichweizerischer Maurer gu veranstalten. In Folge-beffen fand benn auch 1838 eine foldbe Busammentunft in Bern und 1840 in Bafel ftatt, wo namentlich Br, Jung, Meifter v. St. ber Bafeler Loge, für bie Giniguna mirtte, und burch Borlage eines Bundesprojetts die Grundlage ichuf. auf der fich alsbald ber Tempel der Ginheit ber schweizerischen Maurereil erhehen follte. In Bafel gewann ber Ginheitsgebanke infofern gleich festen Baben, ale bie versammelten Abgeordneten einen Ausfong pon brei ber angesehenften Brüder aus verschiedenen Drienten (Jung von Bajel, Sottinger von Burich und Eribolet von Bern) beauftragten, eine Sammlung von Gefegen und Ritualen ber vaterländischen Logen zu veranstalten, sowie auch Mittel und Form ju berathen, unter benen ein ichweizerischer Logenbund gu Stande

gebracht werden könne. Willig übernahmen die genannten Brüder die allerdings mühevolle Arbeit in der erfreulichen Aussicht, wie Br. Jung sich aussprach, daß das in Zürich so schön begonnene und bei den Conserenzen zu Vern und Basel bedeutend geförderte Werk bei der nächsten Zusammenkunst in der Loge zu Locke seine Bollendung erlangen werde. Diese Hoffnung ging nun zwar 1842 noch nicht in Erfüllung, indessen kamen doch bei diesem von Locke und Chaux-de-Fond gemeinschaftlich geseierten Vereinsseste die Grund-Vestimmungen zu einem Logenbunde zu Stande, denen alsbald fast alle Vauhütten der Schweiz belpstichteten.

"Die wichtige und große Arbeit, einen Entwurf zu Statuten ber Großloge auszufertigen, übernahm Br. Cyfi-Sching in Zürich, ber sein mit großem Fleiße balb ju Stande gebrachtes Wert ber Loge daselbst zur Brüfung übergab. Nachdem biefe das Broject genehmigt, murbe es dem schottischen Directorium und dem Abministrationsrathe in Bern zugesandt, welche beibe es mit gleichem Beifall entgegennahmen und sogleich ihre Bereitwilligkeit aussprachen. ihre Gewalt in den Schoof der neu zu gründenden Großloge nieberlegen zu wollen. Bur endlichen Begutachtung bes Entwurfs traten bann ben 11. Juni 1843 sieben Brüber aus Bafel, Bern und Zurich in Aarau zusammen, und nachbem auch sie ihn gutgeheißen hatten, wurde er sofort in beutscher und französischer Sprache gebrudt, fammtlichen schweizerischen Logen, die bem rectif. ichottischen und englischen Systeme hulbigten, zugesandt, die bann auch durch Annahmserklärungen ihren Beitritt jum Bunbe aussprachen."

"So erschien benn ber 22. Juni 1844, ber Tag, auf welchen die Logen von Zürich und Winterthur zum Bruderfest am ersten Orient eingeladen hatten. Die Abordnungen der Logen von Aarau, Aubonne, Basel, Bern, Ber, La Chaux-de-Fonds, Amitie und Pradence in Gens, Lausanne, Locle, Neuenburg, Vivis, Winterthur und Zürich, sowie diejenigen des Administrationsraths der Größlöge und des altschottischen Directoriums traten zusammen und unterzeichneten Namens ihrer Bauhütten den Bundesvertrag der neugegründeten Großloge "Alpina". Darauf wählten sie"zu ihrem Großmeister den ehrw. Br. J. Hottinger, bishertges Mitglied des schottischen Directoriums und vollendeten ihre Arbeit durch die Wahl des Verwaltungsrathes und der Beamteten der Großloge."

306 Beim Robannisfeste aut: 28. fand bie Ueberreichung ber Abbicutions-Urfunden und die Einsetung des Gronmeisters flatt, ber beit Bill'Spife-Sching in feinem Stellvertreter ernannte: Bried. Bluntischli bielt als Westredner einen vortrefflichen Lortrag\*) über bes Verhaltnif der Maurerei zu Kirche und Staat, und Br. Fink retiefnen Aber bie hobe Bedeutung diefes Festes für bie schweis zettiche Matteret. "Am folgenden Tage fant die Gröffnung ber Großlode statt. Som Verfassungevertrag \*\*) bes schweizerischen Bos gendereins 1844 belft es im 4. Art. Mrt. 3, Innerhalb feines Rreifes anerkennt und übt ber schweizerische Logenverein nur die Robannismans Dagegen mögen in benjenigen Drienten, mungegenwärtig Schotfische Logen bestehen, folde als rein lotale Vereine und bloke Erkenntnifffusen fortbestehen. Der Logenverein und bessen Organe anortennen indessen bieselben nicht als Glieber bes Bereins, gesteben ihm auch feinerlei außere Einwirtung auf benfelben zu und über nehmen fount für fle auch keine Berantwortlichkeit." - Der 5. Art: lautet! Ma ber Joh-Maurerei ober in ben drei symbolischen Grabetr ünerkennt ber Logenverein folgende Grundfütze: a) ber Freimakverbund uift eine auf freie Vereinigung begründete Gesellschaft von Männern moetche fich gegenseitig verpflichten; die Kunst der Freimaurevel zu erlernen und auszuüben; - b) sein Endzweck ist Beforderung ächter Humanität. — Erkenntniß sittlicher Wahrheit, Ausübung ber Tugend und Verbreitung allgemeinen Menschenwohles find baber breifaches Riel seiner Bestrebungen; e) als Mittel zu biefem Zweck betrachtet ber Freimaurerbund, außer ber Uebung fome bolifder Gebräuche, gegenseitige Belehrung über die wichtigften und heiligken Angelegenheiten der Menscheit und Erbauung des Genuiths burth Bild. Wort, Musik und Gesang, Ermunterung zur Weisheit: und Tugend burch geselligen Genuß schuldloser Freuden, das Band ber Bruderliebe, bas feine Mitglieder verbindet, und die Ansubung gemeinsamer Bobltbätigeit. n might and southern 161 51131

<sup>\*)</sup> Bgl. Borträge, gehalten bei Stiftung bes ichweiz. Logenvereins 2c. Burich, 1844. und Latomia, Bb. X. G. 280 —

<sup>\*\*)</sup> Im J. 1851 erschien eine zweite Aufl. mit ben von ber Großloge in ben Jahren 1846, 1848 und 1850 beschloffenen Zusäten und Beränderungen, und einem Anhang von Berordnungen.

siddlWährendelmin iber Verwaltungsrath am innern Aushau der Großloge aubeitete, wurde: 1845 ihurch den Freischaurenzug gegen, Euzernt-plöglicht das mühsam aufgeführte Werk wieder mit Zersall beducht, iden jedach durch die weise Wäßigung des Großmeisters glücklich abgemendet wurde. Als nach der glücklichen Beendigung des Sonderbundskrieges (1847) und nach Vertreibung der Jehuiten der Friedenicht der Sidgenoffenschaft wiederhergestellt war, gelangte auch die Großlage Alpina, die inzwischen allenthalben anerkannt worden war, zu Festigkeit und Wütte, welche auch durch die poliztische Spannung und Gährung im Jahre 1856 nur vorübergehend bedraht wurden.

Dann Br. Hottinger war Br. C. G. Jung im Umte als Großweister gefolgt und 1856 war u. A. Br. Shuttlemorth Mfterin. St. der trefflichen Loge in Bern, für die Neuwahl wargen schlagen worden, wogegen die Reisterschaft der Loge Modostfag den nationalen Chraeiz über ben maurerischen Gebanten ftellend, in einem Rundschreiben Brotest erhob, indem sie glaubte, daß es dem schweie zerischen Logenverein in den Augen der fammtlichen übrigen Große oriente den drückenden Borwurf ber Selbgeringschätzung und gebenmüßte, weum er einen in allen übrigen Beziehungen auch noch fo fehr bekähigten Nichtschweizer an seine Spite stellen murdem Dagegen machte\*) ber Großmeifter Br. Jung geltend, daß die Behauptungen bes Büricher, Rundschreibens weder durch den Inhalt des Berfaffungevertrages noch burch die Geschichte der Alpina gerechtsertigt seign den Grundgebanke der Maurerei sei der, daß des Maurers Batorland in ber Rette fich finde; indessen auch selbst ber Grundsat ber Rationalität sei auf die betreffende Persönlichkeitenicht auwendbar, u. Im. Tropbem aber erhielt Br. Shuttleworth nur 7 Stimmen. während Br. Menftre, Mftr. v. St. der Loge in Laufanne zum Großmeister ermählt murbe. Gine Spannung, welche in Folge biefer Borgange zwischen ben Logen in Zurich und Bern entstanden mar, fand ihre Ausgleichung auf ber 9. Versammlung ber Alpina in Laufanne 1858, mahrend welcher bem Br. Jung die Burbe eines Ehren-Grofmeisters und bem Br. Soffmann : Breiswert Die eines Ehren-Groß-Redners zuerkannt wurde.



and nas Bgl. Bericht über bie Berhanblungen ber 8. Berf. ber Alpine 1856. S. 14.

nwor seinen 78. Geburtstag geseiert, sankt und ruhig Ansteinen stung geweitert, sankt und ruhig Ansteinen Twarengeleit mahmen außer den Bnübern in Zürich, auch Abgegnhyode wedure schweizericher Logen und die beiden Großmeisericher Zung und die beiden Großmeisericher Zung und die beiden Großmeisericher Zung und Anals, Mai 1783 gehoren! hat Br. Hottin ger, wenn, auch und Anals, Mai 1783 gehoren! derhättnissen, lange Zeit hindurch einem und verselben schlessen Werfer seiner besten kräfte geweitet der Allebung der Jugend, der Fördenung und Welebung der Züricher Ansterrichtsanstalten und der wissenligenschaftlichen Asses der Geschichte zu

Alf Hottinger im Sahre 1808 fein erftes öffentliches Lehramt antrat, lag eine frühgeprüfte Jugend und mehre Jahre ernfter Borufsthätigkeit bereits hinter ihm. Sein Later war 1803 gestop ben und batte ihn diefer Verluft barauf angewiesen, bereinste die Stüte feiner Mutter und jüngeren Geschwifter zu fein und, sich durch Unternicht etwas zu werdienen. Als er im Berbst 1804 seine Stupienswollendet, widmete er sich zunächst der Ausübung des Predigtamts alf Stellvertreter älterer Beiftlicher und bem fortgesetzen Unterricht seinzelner Schüler; 1806 begleitete er einen Zögling auf Reisen und quiden Universitätsstudien in Deutschland, aber nur furge Beit, 199 desfelbe aksbald in Leipzig an einer in Folge des Kriegs aus gebrochenen Genche ftarb. Rach Zurich zurückgekehrt, wurde ibm eine Lehrstelle an der Töchter- und an der Kunstschule über tragen, mo er fich durch freundlichen, anregenden und belebenden Unterricht hald die bereliche Runeigung aller Schüler und Schülerinnen gewann mabrend er feine Musestunden theils gemeinnützigen Reffrebungen witheils literarischen Arbeiten widmete. Mehre Schauspiele, Rugendichriften. Gedichte und Beitrage in Zeitschriften geben ehrenbes Zeugniß für feine schöpferische Thätigkeit.

Abus Zeitverhäktnisse gaben berselben bald eine neue Richtung. achten, Abermals 14) mar eine gewaltige Bewegung über Europa dashin gegangentiber unser: kleines Land sich so wenig, als entgegengesteben Etrömmagn. früheren und späteren, hatte entziehen können.

<sup>\*</sup> Bearbeitet nach der Schrift: "Bortrag am Amtsjubiläum des Herrn Prof. Dr. J. J. Hottinger nebst den Erwiderungsworten des Judilars bei Der Stiftungsfeier der Hochschule Zürich. 1858. S. Höhr.

Mit bem Sturje des mächtigen "Vermittlers" war die von ihm aefchaffene Geftalt ber Schweis zusammengebrochen. Aber die in einem 10fahrigen Friedenszuftande gepflanzten Reime inneren, eigenthunliden Lebens wurden von ber neuen Geschütterung nut vorliber. gebend betroffen; fie fanden fortgesehte Bflege und Gntwidelung. So nomentlich in Rurich, das alle feine Krafte aufgeboten hatte die Schweiz vor drohendem Zerfalle zu bewahren, ben lebergang in neue Auftande möglichft zu milbern, und bem es gelang die Cibae noffen hier zum neuen Bunbe zu vereinigen - bem erften feit 1798, ber bas Werk ihrer eigenen Anstrengungen war. Das rege Leben, bas sich bereits entfaltet hatte, bas in ben höheren Unterrichtsanstalten, altern und neu gestifteten, in zahlreichen Bereinen für gemeinnützige, wissenschaftliche und kunftlerische Zweite, in bem Aufblichen einer Industrie fich fund gab, welche Wohlftanb und Bikoung weit umber zu verbreiten begann, konnte burch bie Beränderung der Staatsform nicht dauernd gehemmt werden, und fund in allen Kreisen Theilnahme und Körderer. In besonderem Maaffe war bies ber Kall in einem Bereine, ben — in Erneuerung eines frühern - mehre hochstehende Manner stifteten: ber baterlandischhistorischen Gesellschaft, die unter Staatsrath Ludwig Wener Von Knonau 1818 zusammentrat. Geleitet burch bas Bedürfitiffe auf welches die Zeit mehr als je hindrängte, durch grundliche Kenntivik ber Bergangenheit vollkommnere Ginsicht in die Gegenwart und deren Anforberungen zu erwerben, vereinigten fich in diefer Gesellfchaft altere und jungere Manner zu wiffenschaftlichen Arbetten ich Gebiete ber Geschichte, des Staatsrechts und ber Staatswirthichaftsfunde: In freimuthiger und belehrender Weise erörtetten fie ich ihren Berhandlungen Gegenstände und Fragen, welche bie ivetere Reit in den Rathsfälen zur Sprache gebracht bat. in genichte, 296

Diesem Kreise traten auch Sie bei, hochverehrtester Jubilar, der Sie damals während mehrer Jahre eine Zeitschrift leiteten welche die politischen, kirchlichen und wissenschaftlichen Goschenungen der Gegenwart behandelte: die schweizerische Monatschronik Allindichald wurden Sie neben Ihrem verehrten ältern Collegen und Freunde Sicher, den Zürich jüngst als Jubilar geseiert und Sie dabei auf so schone, Beibe ehrende Weise begrüßt haben, jener Gesellschaft zu einer vorzüglichen Stüße. Hinwieder empfingen Sie selbst in deren

Wethermannigkache Anregung; ja es fant nun im SchockerberiGerfellschaft Ihr Entschluß-Ursprung und Nahrung, berigroßen Makgabe einer Fortsetzung von Müller's Geschichte ber schweizerischen Eidzenossenkhafte sich zu widmen."

erschien bann (1825) ber erste Baud seiner "Geschichte ber Eichgenoffen während ber Zeiten der Kirchentrennung", dem 4 Jahre später der zweite folgte. Ein glänzender Ersolg lohnte seine Mühe. Dasneben aber sand er immer noch Zeit auch zu anderen literar. Arzbeiten und zu reger Betheiligung an Allem, was Zürichs wissenschaftliche und kirchliche Welt damals bewegte.

Im Jahre 1822 übernahm Hottinger die Professur für Geschichte und Erdbeschreibung an der Kunstschule; 1823 ward er zum Mitgliede des Erziehungsraths ernannt. Im Jahre 1830 sah er in Folge der europäischen Ereignisse die Schweiz abermals, zum vierten Mal, in einer neuen Gestalt. Durch das Vertrauen seiner Mitbürger in den großen Rath erwählt, wurde er von dieser Behörde 1831 in den neuen Erziehungsrath berusen, wo er das Vicepräsidium suhrte, am 26. Jan. 1833 endlich ward er zum Lehrstuhle der vaterländischen Geschichte an der Züricher Hochschule berusen. Ein Geshörleiden veranlaßte ihn, allmälich aus allen übrigen amtlichen Stelzlungen sich zurüczziehen und auch eine erneuerte Wahl in den Großen Rath abzulehnen. Die Muse, die ihm dadurch erwucks, kam der Wissenschaft zu Sute.

In den Bund der Freimaurer war er am 24. Juni 1813 in der Loge Modestia cum Lib. in Zürich aufgenommen worden, in der er 1814 zum Gesellen, 1816 zum Meister befördert und 1817 zum Redner gewählt wurde. Dieses Amt bekleidete er dis zum Jahre 1824, mährend et auch nachher an den Arbeiten der Loge thätigen Antheil nahm. Seiner Wirksamkeit als Mitbegründer der Greßloge Alpina und als deren erster Großmeister haben wir der reits angedeutet. Die Großloge anerkannte seine Berdienste um den schweizerischen Logenhund durch Ertheilung des Titels eines Chronigroßmeisters und nach seinem Hinscheiden durch Sezung eines Denkmals auf seinem Grabhügel. Die Loge zur Bescheidenheit in Zürich ließ als "Gabe der Freundschaft" und zu seinem Andenken eine

artist of the second

ansführlichen Därftellung seines maurerischen und nichtmaurerischen Lebensmund Mirtens im Drudierscheinen. .nachfine der Schweiz besteht jest ein sehr reges freimauverisches Leben; die Brüderschaft ist dort geachteteund gewinnt allenthalben an innerer Kraft, wie sie nach außen hin ihre segenspendende Wission erfüllt. Die Großloge Alpina zählt gegenwärtig 27 thätige Berkflåtten, greest k mad – ammyrgamakast och i till ikk di till samtat ar® adudt outd d t nicted on the total of the

b) Italien.

of many the

and margin constant to but their and their and the Kori and a sec-नाम्बरिका विक्रीप्रकार, माला १९८७ मा १८८० मा स्ट्रीटिका विक्री है।

In der Zeit von 1814—1860 mar die Freimaurerei fo gut, wie erloschen in Italien. Der Drang aller Gebilbeten im Bolt. bas Baterland von der Herrschaft des Auslandes und von der Despotie ber Bourbonen zu befreien und einer schöneren Aufunft entgegen zu führen, veranlaßte die Meisten , sich ber politischen Berbindung ber Carbonari anzuschließen. Wenn irgend Logen freimaurerisch thatig waren, so geschah dies ganz im Geheimen und blieb baber unbefannt; verfolgt von ber Geiftlichkeit und unterbruckt von ben Staatsbehörden — im Jahre 1816 und 1821 erschienen Verbote senkte ber Genius der Freimaurerei seine Fackel und löschte sie aus, bis das Licht endlich wieder von Neuem entzündet ward, als das große Werk der Befreiung und Einigung Italiens glücklich vollbracht war'und unter der freisinnigen Regierung des Königs Victor Emamuel die Nebung der f. R. wiedergestattet wurde. In Genug und Livorno entstanden zunächst Logen unter Conftitution bes Gr. Dr. von Frankreich; wann und unter welcher maurerischen Oberbehörde weitere Baubutten gegründet murben, ift bis jest nicht bekannt geworden, wie benn auch die gegenwärtige Freimaurerei Italiens mit auswärtigen Großlogen überall nicht in Berbindung steht. Da biefelbe noch nicht anerkannt ift, und sowohl über Die Art ihrer Entstehung, wie über ihre Richtung, ihre Gesetgebung und Arbeitsweise vollständiges Dunkel herrscht, gehen wir vorläufig weber auf bie Grofmelfterwahl, noch auf die sonstigen Vorgange weiter ein. Rur soviel fet erwähnt, daß bei Gelegenheit ber Großmeisterwahl als Masonen genannt wurden die Brüber Nigra, italien, Gesandter in Baris, Cordona, ebem. Minister und ber Stolz Ptaljens, Fos. Garibaldi. Ginem Berichte des Brand Baillant in der "Monde Mac." zufolge murde ber fieggetronte Beld Garibaldi im, R. 1844, por feiner Reise von Montevideo, wo er ebenfalls für Die Freiheit gekämpft, in der unregelmäßigen Loge "l'Asile de la vortu" zum Br. Freimaurer aufgenommen. Am 18. Aug. deffelben Sabres trat er mit mehren Gliedern seiner Loge in die regelmäßige unter bem Groß-Drient de France damals arbeitende Loge ,,los Amis de la patrio" über und zwar unter Hammerführung bes Brs. S. Rus stan. Im Matrifelbuch ber Loge "les Amis de la patrie" steht ber Name des Br. Garibaldi unter Nr. 50 mit der Angabe, bag er am 19. Juli 1809 zu Nizza geboren. Als Anführer der italienischen Legion pon Mondevides hatte er natürlich nicht viel Zeit zum Logenhesuche, weshalb er denn auch auf der Lehrlingsstufe stehen ger blieben. Bei seiner Abreise verlangte und erhielt er gein Certificat, meldies vielleicht Br. Garibaldi unter seinen Papieren noch aufhemahrt."Hand Die Loge "les Amis" zu Montevides hat daher" schließt ber Benichterstatter - "die Chre und den Ruhm, den Br. Rof. Caribaldi, den Mann, welchen die ganze Welt bewundert, das Schwert des italienischen Bolkes, unter die Zahl ihrer Mitgliederizugählen." -

Auch im Freem. Mag. zu London ist neuerdings bestimmt; bes hauptet morden, daß Garibaldi dem Bunde angehöre. — Die polistischen Neberzeugungen kommen unter Freimaurern nicht im Bestracht: die Reinheit seiner Gesinnung, die Lauterkeit und Größe seines Charakters kann Niemand in Abrede stellen und die meisten seiner Deepeterathmen durchaus maurerische Gestinnung.

en all kanne finner de de la company de la c

Seit der napoleonischen Zeit war die Maurerei in Spanien völlig unterdrückt geblieben und bauerten auch in den zwanziger Jahren bie Berfolgungen einzelner Bunbesglieber, wie Br. Datero 1823 11. A., fort. Unter der Berrichaft ber Cortes 1820 murden zwar alle wegen Theilnahme am Bunde Verhafteten in Rolae eines Befehls ber provilorischen Regierung in Freiheit gesent, die geschlossenen Logen wieder eröffnet und neue gegrundet; aber schon am 1. Aug. 1824 erlieh Rerdinand VII. ein neues strenges Verbot gegen alle gehernen Bundniffe. Binnen Monatsfrist sollten alle Mitalieder des Bundes ficht melben und ihre Bapiere ausliefern, widrigenfalls min fie, wemit fie fräter ber Mitaliebichaft überführt wilrben, sogleich ohne weiteren Brozen auffnüpfen murbe. Dies gefchah auch in der That. Im Rabre 1825 verurtheilte der frommelnde Inrann Rerbinand VII. die ganze aus fieben Meistern bestehende Loge zu Granada zum Tode und fendete ben einzigen eben aufgenommenen Lehrling für fünf Jahre auf bie Galeeren, und im J. 1828 ahmte ber Gerichtshof gu Grenaba (einer ber Untillen-Inseln) diesem Beifpiele nach liebem er ben gelehrten und menschenfreundlichen Marauis be Cabelland zum Galgen und Kerb. Alvarez de Soto Mayor zum Debe verurtheilte, weil beide in dem Berdachte ftanden, Freimaurer the fein. Als nach Rerdinands Tobe (1833) der unalnäfelige Burgetried aus brach und in bemletben die hierarchische Bartei unterlan borten zwar die Berfolgungen auf, aber der Bund konnte fich boch hur im Geheimen ausbilden, weil die Theilnehmer mit Landesverweisien bedroht waren.

Segen Ende der vierziger Jahre entstanden, tros aller Ungunst der änßeren Verhältnisse, nicht nur mehre Logen, sondern es bildete sich auch ein maurerischer Großorient, welcher den Großlogen von England und Frankreich von seinem Vestehen Runde zah, um intt deren Logen und ihren Mitgliedern das Vand der Bruderliede zu knüpsen.\*) Der spanische Großorient führte den Namen Grand Orient hesperique und bekannte sich zu dem alten und angenommenen schottischen Ritus von 33 Graden. Er erkannte aber auch die von andern Großlogen in Spanien gegründeten Werkstätten an und gesstattete den Brüdern anderer Systeme die Theilnahme an den Arsbeiten. Er hat seinen Sit in der dem Wohnort des Großmeisters



<sup>\*)</sup> Bgl. Clavel, Almanach, Paris 1848. — Latomia, X. S. 308. — Aftraa, 1849. S. 252.

sumächst gelegenen Stadt, und bieber Sig wird in ben Autens welche vom Großmeister ausgeben ober an ihn gelangeil nicht anbersials Vallee invisible genannt. Den Statuten gemag, bietitn manchen Punkten von den allgemein maurerischen abweichen, warigang Spamien in Diffricte eingetheilt, in beren jedem bret Provinglatibgen bestanden. Die Ortswamen der teinzelnen Oriente fend angegebeik: Madrid, Burgos, Bajadoz, Botrellona, Garagoffa, Balencia, Cordinna. Santander, Bilbao, Sevilla, Granada, Malaga; die Namert Der Mitglieber des Großorients aber waren, um den Verfolgungen ber Civil-Autoritäten zu entgehen, nur angenommen. Rahlreiche Bersammlungen wurden vermieden, um keinen Berdacht zu erregen. Die Statuten waren zwar schon am 20. April 1843 unterzeichnet worben, aber erst mehre Sabre später in Wirksamkeit getreten. Loae follte geschriebene Documente besiten; alle halbe Jahre murbe ein neues Ertennungswort gewählt und vom Grokotieret allen Logen tiettgetheilt; frembe Brüber erhielten nur Zutritt; wenn Reindem Stulltieister perfönlich bekannt waren. Im Jahr 1848 melbete ber spanische Grofforient dem Grand Orient de France, daß er fich in bie Nothwendigkeit versett gesehen, die Arbeiten einer frünkofischen Boge in Spanien ju fuspendiren, weil politische und die Reimanreret blogstellende Reven in berselben gehalten worden Wein. Obeffeich ber Grand Orient an den Artifel seiner Statuten, welcher von ber Gründung ber Logen in einem fremben Lande handelt, wo Alloweile freimaurerische Oberbehörde besteht, gebunden war, machte berfetbe both im 3. 1849 wiederum die Stiftung einer neuen Loge "ta Sagestig in Barcellona bekannt, weil er die pseudonym angekundigte Einkene ber Großloge von Hesperien noch nicht als ausgemacht atelah. 16 Weber bus weitere Schickfal berfelben ist nichts bekannt geworden; wohl aber wurde 1852 abermals eine Loge zu Gijon in Afturien unter ftanzösischer Constitution errichtet, desgleichen zu Gracia die Loge "Sct. Johannes von Spanien", an beren Spipe Br. Aurel Cybert Kanble) Dettere marbivon ihrem Schatmeister J. Bertrand, welcher bet beingenden Abtbebung ber Rechnungsablegung zu entgeben guckte, no coefficient to grant parail tree u. A atte or

∃estatorio exa.

<sup>\*)</sup> Bgl. Cybert, die Märtyrer der FrMrei Spaniens im J. 1853 2c. Deutsch bearb von Tröbst. Weimar, 1854. S. 21 ff.

und genissen Hirel aus Chris verrathen und vom Polizeismeistere Serra Muncluz am 18.1 April 1853 aufgehoben: 1900 moch Sännntliche Mitglieder murben verhaftet und 12 zu vier Jahren, der Logenmeister Eybert zu 7 Jahren geschärftem Gesängnis welfsurtheilt, die weiteren 12 Mitglieder aber, welche in sener vom der Polizeis aufgehobenen Arbeitlenicht zugegen waren, sofort witlasset. Später warden Br. Cybert neht den Nebrigen von Königin Pfabella II. begnadigte mist

d) Portugal.

some reduction of all In Bortugal blühte der Bund unter bem Schatten beni constitutionellen Monarchie von 1820 bis zur Zeit der Gegennernochtion\*). Als im Jahre 1823 Johann VI. in die Königsgewalt wieder eingesetzt mar, erließ er ein Berbot gegen die Freimauren unter Androhung fünfjähriger Deportation nach Afrika; Akeicheitig richteten die Zeitschriften ihre Angriffe und Berdächtigungen wider den Bund und seine Junger. Als noch heftigerer Gegner erwies fich Don Miguel: seit seiner Broclamation als König (1828) bis mur Capitulation von Evora waren Galgen und Kerker das Loos Aller, die als Bundekalieder erkannt wurden. Nach der Rückkehr der Emangipirten (1834) bilbeten sich jedoch wieder Logen in den hauptftacten bes Königreichs, beren Verhältnisse leider durch innere Zwistigkeiten gastrübt wurden. Die Logen in Lissabon erkannten wie früher die Brüder Carvalho und Salbanha als Großmeister an, jene von Borto aber ben Bruder Manuel ba Silva Baffos. Gine Bersammlung von Brüdern aller portugiesischen Driente, welche zur Beseitigung der Spaltung 1837 veranstaltet wurde, führte leider zu keinem Resultate. Um so thätiger waren die Keinde bes Bundes, die in demfelben Jahre ein Pamphlet veröffentlichten, deffen Schluß u. A. also lautet: "Bölker ber Welt, Guer Untergang ift beschlossen. Deffnet Eure Augen, ihr constitutionellen und absoluten Monarchen

and the following of the second

<sup>\*)</sup> Bgl. Latomia, VIII. S. 84 ff.

Millistehet das Schaffot, welches man Euch zum Thron maserteren. Hall: Definet die Augen, die Ihr noch an Gott glandt und extendet, was Euch von Seiten der Maurer broht! n. kommenmen der se

Sämmtliche Logen arbeiteten nach framöffichem ober mobarun Milus. Im Rahre 1837 wurde auch der Mottilde eingefährt, Ser von 1840 an bebeutenbe Berbreitung erlangte, fo bag im S. 1845 bie Bahl ber Logen biefes Bitus Mit auf 17 belbef. In Robie beffen tam nun zu den bereits bestehenden brei Grokorienten noch ein vierter. Es bestanden demnach: 1) der lustanische Grosorient, eigentlich nur eine Provinzial-Grofloge von Brafitien; - 2) ber irlandifche unter dem Schutz ber Großloge von Dublin; - 3) der Großorient von Baffos-Manuel; - 4) der Groforient von Cofta-Cabral. Beide letteren waren vollkommen unabhängig. Die Bahl ber Logen war 4845 ziemlich bedeutend und alle übten Dulbung und Boblitatiatest. und arbeiteten mit Gifer dabin, die Herrschaft ber Bernunft und ber Riebe zu erweitern und für immer die Wieberberstellung fenes granlichen Gerichts zu verhindern, welches ben Körper marterte, um ben Beift' zu bezwingen. Unter ben maurerischen Anstalten zeichnete fich bet! Central-Bohlthätigkeits-Rath aus, ber feine Wirkfamteit über dans Bortugal ausbehnte.

Ueber die neuere Zeit fehlen uns Berichte; nur soviel ift befannt, daß in Lissabon eine Großloge von Portugal besteht und von auswärtigen Großlogen anerkannt ist. Das Amt eines Großmeisters bekleibet Br. Domingos Chiappori.

#### e) Europäische Türkei.

In der Türkei wurden die ersten Logen im J. 1738 von der englischen Großloge errichtet. Dieselben gingen aber bald wieder ein, da auch das muhamedanische Pfassenthum sich dem Bunde seindlich erwies und die Betheiligung äußerst gering war. Neuerdings sind in Constantinopel wieder mehre Logen entstanden und zwarzwei französische unter dem Grand Orient de France, zwei englische und eine deutsche (beutscher Bund) unter englischer Constitution. Aus

den letzteren in Verbindung mit den englischen Logen in Kanggga (Kleinasien) ist kürzlich eine englische Provinzial-Großloge der Türkei hervorgegangen, an deren Spiese Br. Sir Henry Bulwer, englischen Estandur, als Erokweister, und Br. Hyde Clarke in Smyrna als deput. Prov. Großmeister stehen. Außerdem sollen in Scutari zwei türkische Logen bestehen, welche nur Muhamedaner zulassen.

In der Krovinz Servien kündigte sich im J. 1847 eine ebenfalls in türklicher Sprache arbeitende Loge "Alikotsch" in Belgrad an. Sin Geschäftsmann aus Leipzig, Witglied der Loge Balduin zur Linde, sand in verselben freundliche Aufnahme und brachte bei seiner Rückkehr ein brüderliches Schreiben des Meisters v. St. Tjani Ismael Zscholak Mehemed Sailde an den Br. Gretschel, Mitr. v. St. der Loge Balduin z. L. mit, in welchen derselbe zum Sprenmitgliede der dortigen Loge ernannt wurde. \*) Sinex Bekanntmachung der Großloge Royal Jork zu Berlin vom 2. Dezemper 1850 zu Folge ist auch dem Prinzen von Preußen (jezigem Könige) die Schrenmitgliedschaft dieser Loge übersandt worden. Ueber ihr ferneres Dasein und Weise ihrer Constituirung und über ihre Grundsste, Gesetz und Einrichtungen; als regelmäßige Loge ist sie nix-gends anerkannt.

### H. Nordamerika.

Das Maurerthum Amerita's gewann in ber Zeit von 1814 bis 1827 nicht unbedeutend an räumlicher Ausdehnung; wie die Zahl der Bundesglieder und Werkstätten sich mehrte, so entstanden auch mehre neue Großlogen: im Jahre 1814 die von Missippi und Indiana, 1821 Alabama und Missouri, 1826 Michigan. Dieses rasche

<sup>\*)</sup> Bgl. Latomia, X. S. 262. und XIII. S. 329.

Bachsthum des Bundes, namentlich in den Staaten New-Jort und Pennsylvanien, war indessen weder dem Gedeihen nach innen försbersich, noch nach außen hin frei von Gesahr, insosern es den Versidagt erregte, der Bund könne politischen Ginkluß suchen und geswinnen. Schon um das Jahr 1819 wurden Drohungen laut, diesesten Symptome der wüthenden antimasonischen Bewegung, welche noch vor Ablauf eines Jahrsehnts ausbrach.

Doe podstad-Unweien. Hand in Hand mit der schnellen Ansbreitung des Bundes ging leider auch die Einführung und Naturalistrungder verschiedenen Hochgrad-Systeme, welche um so leichter Eingang sanden, je reger allenthalben die Sucht nach Neuerungen war. So kam ein General-Groß-Heerlager der Tempekritter zu Stande, es wurden, vorzugsweise durch die Bemühungen der Br. Parker, Graß u. A., die Grade des Royal und Solect Master ausgebreistet und in verschiedenen Gerichtsbarkeiten Großräthe (Grand Councils) und Royal-Arch-Capitel errichtet.\*)

Der berühmte Staatsmann de Witt Clinton, geboren 2. März 1769 und gest. 11. Febr. 1828, war 1814 zum Großmeister bes neugegründeten Großheerlagers des Staates New-York, sowie 1816 zum General-Groß-Johenpriester der Bereinigten Staaten und zum General-Großmeister der Tempelritter gewählt worden.

Die General-wroßinge. Der Gedanke, das Band der Einheit um alle Maurer und Logen Amerika's zu schlingen, so oft schon dei Seite geschoben, tauchte doch immer wieder von Neuem auf. Im Jahre 1822 war es der berühmte Staatsmann Henry Clay, von seiner Großloge (Kentucky) 1820 zum Großmeister erwählt und damals Sprecher im Repäsentantenhause, der denselben dei einer zu Wasschingston abgehaltenen Maurerconvention abermals anregte. Sein Anstrag, es erscheine im allgemeinen Interesse des Bundes als zweckstrag, eine General-Großloge der Bereinigten Staaten zu errichten, wurde zum Beschluß erhoben und zu diesem Behuse ein Corresponschipflichen, aus verschiedenen hervorragenden Maurern sast aller Staaten, bestehnd, spraannt. Die meisten Großlogen zeigten sich jedoch abermals wenig geneigt, diese Idee mit verwirklichen zu helsen, höchstens empfahl man die Einberusung eines allgemeinen

<sup>\*)</sup> Bgl. R. Merris, History of Freem. etc. -

Couveuts zur Anbahnung gleichformiger Arbeitsweise (unitoribitiff of work); bereits feit langever Reit und heute noch das Stellen pferd amerikanischer Großlogen. Diese weder nothwendige, noch ans führbare Gleichförmiakeit bes Rituals war auch Gegenstand ber Bes sprechung auf bem für 1842 von ber Großloge von Alabame illes Bakhinaton: becufenen General Convention, welche die Anftellung von Groß-Borlefern und gemeinfame Berathungen empfahl. In Rolae bessen \*) kamen benn auch 1843 wirklich die Abgeordneten von 16 Großlogen in Baltimore zusammen. Das Resultat biefes Congresses war jehoch keineswegs die Erzielung einer Uebereinstimmung, wie man erwartet hatte. Im Gegentheil behanptete jeder Abgeordnete, als er nach Sause tam, die schon früher von ihm gelehrte Arbeits-1 weise fei mit geringen Beranderungen als bie allgemeingültige angenommen worben; baburch entstand eine noch größere Berwirkung als vorher Nachbem eine 1847 zu Baltimore berathene Verfaffung! für eine Oberste Großloge wenig Berücksichtigung gefunden und weit der Rame einer General-Großloge zu viel Anftof erregte, tain-man auf einer 1853 zu Lerington, Kentucky, abgehaltenen Bufdimmenfunft auf den Gedanten, eine National-Confoberuten worgie! schlagen. Dieses Projekt wurde besonders von Br. Fin Par Mi Ring von New-York befürwortet. Um es zu verwirklichen Fand 1855 zu Washington eine von mehren Großlogen beschickte Berfammis lung ftatt, auf der es einstimmig angenommen wurde und fibat! berart, daß die National-Conföderation als bestehend betrachtet wether bemisollte, fobald fich zwanzig Großlogen dafür erklärt haben wirf den Boch auch dieser Plan hatte das Schickfal aller vorhergehenben. Tropbent ließ sich doch die Großloge von Maine nicht abschrecken. von Neuem für die Beschickung eines allgemeinen Maurer-Congresses zu agitiren, der im Berbst 1859 zu Chicago stattfinden follte und auch wirklich abgehalten wurde, obgleich nur 11 Großtogen vertreten waren. Es wurden gewisse Vereinigungsartifel festaefest und ein Rundschreiben an alle Großtogen beschlossen, wortin biefe erfucht werben, mit Berg und Hand die vorgeschlagelien Aititel ber Affd ciation au unterflüten. Indessen hatte auch blefer neue Bersuch ein alriches Schicffal mit ben früheren. - nach ihnt und stungen in die

<sup>\*)</sup> Bgl. Amerif. beutsche Jahrb. v. Röhr, 1839/66! S: 65 fft. 428 (\*)

Dur Stupp wiber bie Hatte man die Ausbreitung des Bundes längst mit Mistronen wahrgenommen und glübte der Funte bes Barteihaffes lungft im Stillen, so loberte er ploblich in Rolge eines Greignisses zurbellen Plamme auf. Um 12. September 1826 nämlich wurde ein gemiffer William Morgan, ein übelberüchtigtes Gubjett, bas kurz vorher wegen einer Schuld verhaftet worden war, ans bem Gefängniß entführt und, wie die Reinde der Brüderichaft behaupteten, von einigen Maurern im Niagarafall ertränkt; weil er in einer Schrift die Geheimnisse des Bundes verrathen. Gewiß ist. baß man über die Schickfale Morgan's von jener Zeit an nichts Sicheres in Erfahrung bringen konnte — (vor einigen Jahren will man ihn jeboch wieder gesehen und erkannt haben) - und bak die Gegner ber Maurerei bas Gerücht über feine Ermordung ausbeuteten, um eine antimaurerische Bewegung hervorzurufen, welche mehre Juhre lang, wie ein verheerender Orkan über die Logen dahin branfte und bas Maurerthum in feinen Grundvesten erschütterte. Die Rahl ber Gegiter wuchs von Tage zu Tage und es entstand aus ihnen eine politische Bartei, welche nicht nur einen aroken Theil ber Logen unte awei Groflogen, die von Illinois und Michigan, jur Ginfiellung der Arbeiten mang, sondern auch andere mit gleichem Schickfal bebrobte und viele muthlose Brüder veranlafte, der Bundesmitglied-. fchaft zu entfagen. Danner, wie Stevens, Granger, Seward, Spencer, fchurten ben entflammten Parteihaß und benuten die Bewegung für eigennützige Zwede; ein Stillstand in der Entwidelung des Bundes trat in allen Theilen der Bereinigten Staaten ein und an ein Gobeihen war unter folden Berhältniffen nicht zu benten. Erftwim Jahre 1834 ging die Partei der Anti-Masons in der der Whias auf und feitbem nahm die Zahl der Brüder und Logen allmälich wieder au. -

new-york. Im Jahre 1820 arbeiteten zu New-York zwei Großlogen, die eine von den Candlogen gebildet, zwar getrennt von einander, aber doch in gutem Einvernehmen, bis die Anftecktungen der Anti-Maurer beide 1827 veranlaßten, sich auf Grund eines Bertrags, der nie aufgehoben werden sollte, zu veretnigen. Leider aber entstanden bald nach dieser Berschmelzung und namentlich nach beseitigter Gefahr zwischen den Vertretern der Stadtund Landlogen Elsersüchteleien und Zwistigkeiten, welche von Jahr

zu Sahr einen beklagenswertheren Character annahmen, und zwar in Kalge bes Migverhältniffes ber Bertretung in der Großloge. Pie Stadtlogen, beren Bastmeister ftets am Blate fein und mitftimmen konnten, gewannen nämlich den viel zahlreicheren Landtogen gegenüber, die diesen Bortheil entbehrten, ein bedeutendes Uebergewicht, eine stets zunehmende Macht, welche zu brechen lettere mit Jug und Recht anstrebten. In diesem Sinne wurden in der regelmäßigen Jahredstung der Großloge im Juni 1848 einige, bas Stimmrecht der Baftmeister beschränkende Amendements zur Constitution vorgefchlagen, angenommen, gesetmäßiger Beife beren Verhandlungen beigefügt und fämmtlichen Logen zur Abstimmung vorgelegt. zwischen murben aber bei einer Bierteljahrstung der Großloge am 6. März 1849, in welcher zumeist nur die Logen ber Stadt und Umgegend vertreten waren, Beschlüsse gefaßt, welche den Amendements der Jahresnitung entgegen waren. Trot aller Gegenanftrengungen murde doch über jene Berbesserungen abgestimmt und murden dieselben endlich durch eine Majorität der Logen gum Ges fet erhoben. Als biefes in der regelmäßigen jährlichen Situng im Juni 1849 vom damaligen Großmeister Br. Bilkard vern fündet ward, entstand in der Grofiloge eine ungewöhnliche Aufe regung, die durch keinen Ruf des hammers mehr zu beschwichtigen war. Unter Berufung auf die Beschlüsse der Bierteljahrsversamme lung erklärte der zweite Großauffeber, die Rörperschaft, über welche der Großmeister den Borsit führe, sei nicht die Großloge des Stagtes Nem- Port. Der gewesene beput. Großmeister Billis murbe aufgefordert, ben Borfit zu führen und diefer, ber Groffecretär Derring und die übrigen Anhänger der Bastmeister-Bartei begaben sich in ein anderes Lokal, nahmen Kleinode, Bibliothek und Archiv mit sich und mählten bort neue Beamten für bas laufende Jahr.

So war denn abermals eine Trennung in zwei seinander bes fehdende Großlogen erfolgt.

Beibe Parteien suchten nunmehr, da an eine Bereinigung micht zu denken war, sich Anhang und allgemeine Amerkennung zu wersichaffen, was indessen nur der Willard'ichen Großloge gelang, der sich auch die meisten beutsch-amerikanischen Logen angeschlossen, während die Loge "Pythagoras" sich unter die Großloge von Hamburg stellte.

Eagli Die nach ihrem ersten Großnielster benannte Philipp 34-sauch Betrinas-) Partei wurde, nachbem die Thatsachen der Spaltung und ibie betroffenden Actenstnäte allen Großlogen vorgelegt unb einer geundlichen Brufung\*) unterworfen waren, fast nirgends anertannt. Die Großloge von England ging damit voran, bag fie ben Reprafentanten ber Philipps = Grofiloge que'lidwies. Bagegen ftanbible unter dem Grofimeister Billard, nachber Coans, arbeitende Großloge bereits im 3. 1853 mit fast allen Großlogen in gutem Ginvernehmen und brieflichen Verkehr, mit Ausnahme jener bon Deiffifippi, Bennfolvanien, Sachsen und hamburg. Das aute Ginverftandniß mit der letteren war jedoch nicht in Folge des Pafemeister-Streites gestört worden, sondern weil die Grokloge von Hamburg durch Grtheilung einer Constitution an die Loge Porthagorus bas fogen. Sprengelrecht der Nem-Norter Groffloge verlett haben follke. Die ber Spaltung folgenden Zeiten bieten ein fo trubes, "von unbrüberlicher Gefinnung und von den Gefühlen des Basseste telltes Wild dar, daß wir am liebsten darüber hinweggeben. Zwar lebte im Sinnern beider Körperschaften bas Bedürfniß nach Giniquing fort, teber alle zu diesem Behufe gemachten Berfuche hatten nicht ben gefounfchten Erfolg. Um aber wenigstens bie getrennten beutfchen Brüder einander näher zu bringen und burch freundschaftliche Bufammenkunfte die bestehende Spaltung weniger fühlbar werben ju laffen, grundeten bie deutschen Logen der Stadt New-Port und Umbegend im Oftober 1855 den maurerischen Verein "Masonia", der den Zweck hat vorwiegend die miffenschaftliche Seite der Mick rerei zu pflegen. Erst im Jahre 1858 fam bie erwünschte Bereifigung beiber Großlogen zu Stande, ein Ereigniß, welches allemicalben mit der aufrichtiasten Freude bearuft wurde. Rachdem bereits am 5. Juni b. 3. der hauptfächlichfte Stein bes Anftoges burch bie Biedeterwägung und Annahme der Beschlüsse des ehem. Großmeisters Cvand aus bem Wege geräumt mar, murbe von beiden Seiten ein Berathungs Ausschuß eingesett, der sich am 7. Juni über die ber Bereinigung ju Grunde ju legenden Bestimmungen verftandigte,



<sup>\*)</sup> Bgl. Amerik. deut. Jahrb v. J 1856. — Ferner die verschiedenen Gutachten über die amerikan. Wirren in der "FrMr-Zig" v. J. 1851. Ar. 8, 10 und 25.

marauf bann die Großbeamten und Mitglieder der früheren Philipps-Grofloge von Abgeordneten der Willard'ichen empfangen und feier-Llich begrüßt murben. Manches Auge murbe feucht, berichtet ber "Triangel", als sich jest Aug' in Aug' bie Manner gegenüberftenden, welche, obgleich berfelben großen Familie angehörende noch feit langen Sahren burch ein feindliches Berhältniß getreunt in fich jest ginander die Bruderhand reichten, entschlossen, alten Seber und Streit beizulegen und Friede, Einigfeit und Bruberliebe an beren Stelle walten zu laffen. Bor Allen war es ber ebelbewige, unparteische Grofmeister Br. Lewis, melcher es penftand, Die Rinde der Horgen zu lofen und ben fo lange guruckgebrangten Gefühlen brüberlichen Entgegenkommens Ausdruck zu verleihen. Die drei ersten Artikel ber Bereinigung lauten: 1) Es giebt blos eine Großloge im Stacte New-Port, nämlich die, beren Großmeister gegenwärtig Robnel. Lewis ir ift und beren territoriale Gerichtsbarkeit someit als die Grenze dieses Staates reicht. — 2) Alle Beschlüffe in Benig auf Suspenfionen und Ausstoffungen, welche aus ienen Berhandlungen entsprangen, die als "Bermurfnisse von 1849" bekannt sind, find und werden hiermit aufgehoben und alle diejenigen, welche bei biefer Gelegenheit ausgestoßen ober suspendirt murden, sollen wieder jörnelich als Mitglieder anerkannt und zu allen Rechten und Privilegien ber Freimaurerei berechtigt sein. - 3) Alle Großbeamten und gemesenen Großbeamten ber letigenannten Baxtei follen den Rang und Titel non gewesenen Großbeamten führen und als solche anerkannt fein. Die historischen Geseuschaften. Seit dieser Einiaung herrscht Friede in der doptigen Brüderschaft und leidet auch das Logenleben in New-Portigspohl, wie in Amerika überhaupt, leider noch an manchen Ausmüchsen und Uebeln, so macht sich ein Streben nach Berbefferung boch allenthalben geltend. Ein erfreuliches Zeichen bes Fortschritts ift gunter Anderem die Bildung hiftorischer Gesellschaften nach dem Muster der beutschen Engbünde. So entstanden im Laufe der letten Rahre der artige Vereine in den Staaten Connecticut und Dhio, mahrend · die "Latomia-Gesellschaft" der Atlanticloge Nr. 178 zu New- Dork bereits im Oftober 1858 gegründet wurde. Dieselbe hat eine maurerische Bibliothek angelegt, in der sich schon jest mehre feltene und werthvolle Werke und Manuscripte befinden, und ist in rühmlicher

Beise por die gesammte Brüderschaft getreten, indem sie mehre treffliche Arbeiten im Masonic Eklektic veröffentlichte.

Die Jahre 1860 unb Verblieb es in Amerika im Allgemeinen auch in neuerer Zeit fast überall bet ver vorwiegenden Pflege des äußeren Kormenmesens, bei ber räumlichen Ausbreitung des Bundes burch zahlreiche Aufnahmen und Vermehrung der Logenzahl, bei der Blüthe bes Hochgradmefens, bei Kundgebungen der Eitelkeit und anderent eingenisteten Humbug, regte sich doch, wie bereits bemerkt, da und bort bas Streben nach Verbefferung, nach Sebung und Länterung und waren es besonders die deutschen Logen, welche auf der Bahn bes Fortschritts vorangingen und bem Druck und ber Anmagung ber "mit dem Geiste der Zeit und mit den rein menschlichen, allgemeinen Institutionen des Maurerbundes in Widerspruch" stehenden Großlogen gegenüber nach Selbständigkeit und Selbstregierung und einer vernünftigen Geftaltung der maurerischen Berhältniffe strebton. Die Entwicklung des dortigen Maurerthums murde gestört und jum Theil auch gehindert durch den Ausbruch des beklagenswerthen Burgerfriegs, ein Ereignig, welches beinabe die Brüderschaft verleitet hätte, die alten Landmarken zu verleten und sich mit Bolikik zu beschäftigen; zum Glück bewahrte aber ber gute Genius ber Mauxerei die Brüderschaft vor dieser Verirrung. Dafür aber sind die meisten maurerischen Zeitschriften in dieser Zeit eingegangen, mit Ausnahme weniger, unter benen ber beutsche "Triangel" sich befinbet. — Die meisten beutschen Logen haben sich burch bas maurerische Correspondenzbureau in Leipzig mit der gesammten Brüderschaft in Berbindung gefett. Mehre Groflogen beabsichtigen, Bearbeitungen ihrer Geschichte veranstalten zu laffen, und bie meiften rühmten nicht nur den Zuwachs an neuen Logen, sondern auch den blübenden Rustand ihrer Gerichtsbarkeit. Besonders erfreulich ist es, daß die Intelligenz in der amerifanischen Logenwelt anfängt, sich mehr und mehr ernsten Studien zuzuwenden und dem Unfug und finnlosen Tand des Hochgradwesens organisirte Opposition zu machen. —

Die Rahl ber nordamerikanischen Großlogen beträgt 39, (val. bas Verzeichniß am Schlusse bes Bos); die Bahl ber Freimaurer

wird auf 300,000 geschätt.

6 112

#### I. Sudamerika.

Den spärlichen und zum Theil wenig glaubwürdigen Nachrichten zufolge, welche über den Zustand der Logen in den Staaten Südamerika's an die Deffentlichkeit gelangen, scheint sich die Maurerei duselbst nicht überall in geordneten und erfreulichen Verhältnissen zu befinden, und zwar zumeist in Folge des in allen Schattirungen graffirenden Hochgradwesens, theilweise auch in Folge der politischen Zustände.

In Brasilien theilte sich im Jahre 1821 die in Rio Janeiro bestehende Loge in drei Werkstätten, beren Vertreter alsbann gur Bikoung eines Gran Oriente do Brazil zusammentraten\*). In einer dieser Logen ward alsbald der damals regierende Kaiser Dom Bedro I. aufgenommen und sofort zum Großmeister ausgerufen; als er aber mahrnahm, daß die Logen jener Zeit nichts anders als politische Clubs seien, befahl er schon 1822 beren Schließung. Rach seiner Abbantung (1831) ward nicht nur eine neue Großloge Gran Oriente Brazillero errichtet, sondern es erwachte auch bie alte Be-Beide Körperschaften arbeiteten nach französischem hörde wieder. Ritus in fieben Graden und befehdeten fich gegenseitig. Im Nov. 1832 gründete hiezu der ehemalige brafilianische Gesandte Montezuma noch ein Supremo gran consejo del 33 grado, welches in Belgien, Frankreich und New-Nork schon im folgenden Jahre anerfannt wurde.

In Joinville, der Hauptstadt der beutschen Colonie Dona Funzisca, gründeten 1855 die Brr. Reiß, Fellechner und Gaspar, welche als schottische Meister dies Recht für sich in Anspruch nahmen, die Loge "zur beutschen Freundschaft", mit der sich im Dezember 1856 die Loge "zum südlichen Kreuz" vereinigte und in welcher nach dem System der Großen Landesloge v. D. gearheitet wurde, dis die Brüder, durch die Schule trüber Erfahrungen gesläutert, sich zu einer neuen Grundlage einigten und (1859) der Großloge von Hamburg anschlossen. Seitdem gingen die früher

<sup>\*)</sup> Bgl. Röhr, beut.-amerik. Jahrb. f. 1859—60. S. 124 ff.

mehrfach unsichern Zustände in allseitig bestimmte und geregelte Vershältnisse über und die Schatten alten Ritterwesens verschwanden vor dem reineren und lauteren Lichte, welches das Schröder'sche System gewährt\*). An der Spize der rührigen und strebsamen Loge, "deutsche Freundschaft zum südlichen Kreuz" steht gegenwärtig (1862). Ar per Ottokar Pörksel aus Waldenburg in Sachsen,

Ju Peru trennten sich 1857 die Logen Concordia Universal, Estrella Polar und Virtub Union von dem Großerient von Beru in Folge seines übermüthigen und despotischen Versahrens und bit- beten eine symbolische Großloge d. h. eine von den Hochgreden unsahängige Behörde. Diesem Beispiele folgten später die noch überigen Logen, Capitel und Heerlager und luden die obengenannten Werkstätten zu einer Zusammenkunst ein, um gemeinsame Maßregeln zu ergreisen. Diese Versammlung fand am 20. Nov. 1859 zu Lima statt, wo ein Großorient von Peru zu Stande kam, der sich eine neue, auf liberale Grundsäße basirte Constitution gab und damals 17 Logen und Capitel zählte.

Ueber die Maurerei in der Republik von St. Domingo berichtet bas Freen. Mag: Bor vielen Jahren, porzüglich zwischen 1830-44, bestanden mehre Logen hier unter dem Großorient von Port au-Brince, Haiti, so zu St. Domingo, Azua (Santiaga), Senbo (Plata) u. s. w. Als sich aber ber spanische Theil im Jahre 1844 lostrennte, um eine unabhängige Republik zu bilden, verfiel das Logenwesen und alle maurerische Thätigkeit hörte auf schistigk847 unter der Leitung des Supr. Cons. von Paris die Loge "Primitiale des Grands Elus Ccoffais" entftand. Zwei Sahre frater mußterfie in Folge ber politischen Ruftande ihre Thätigkeit wieden einftellen. Im Jahre 1858 bildoten mehre Brr. ju St. Domingo eine Großloge, und theilten bies, um Anerkennung bittend, allen europäischen Groklogen mit. 1859 entstand auch wieder eine Loge zu Azua und seitdem macht die Maurerei hier wieder Fortschritte. Unter den Mitalledern befinden fich: Bedro Santana, Bräfident der Republit, Thomas Bobadilla, Senatspräsid., Leon, engl. Conful, Sofé Ding, Beamter des oberften Gerichtshofs, Man. Delmart, Sena-

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Rundichreiben ber Loge v. J. 1861 in ber Bauhutte, IV. Jahog. 6. 241.

tor u. f. w. Die Hochgrade werden natürlich auch hier mit Sffer gepflegt.

Der Gran Oriente do Brazil in Rio Janeiro zählte 1861 etwa 65 Logen; an seiner Spitze als Großmeister stand Br. von Abrantes.

Außer den beiden erwähnten Großlogen bestehen noch: a) der Grand National Drient der Republik Venezuela mit 15 Logen, — b) die Großloge von Neu-Granada; — c) die Großloge der Republik Uruguay in Montevideo mit 17 Logen und 2 Capiteln; — d) der Großorient der Argentinischen Republik zu Buenos Uyres; e) der Groß-Orient von Haiti in Port-au-Brince, an dessen Spise der General Br. Paul steht.

ordination of the con-

# K. Afrika, Alsten, Australien. Ger

In Afrika ist die Freimaurerei in den an den Küsten besinds lichen europäischen Colonien verbreitet.

Die Logen in Algerien, sowie in Port-Louis auf der Insel Mauritius und St-Denis auf der Insel Bourdon stehen unter dem Großen Orient von Frankreich; die Logen in der Capstadt gehören theils zur Großloge von England, theils zu jener der Riederlande. Letztere hat einen Provinzial Großmeister daselbst. Zu Monrovia im Negerstaate Liberia arbeitet eine aus Farbigen bestehende, dis jeht nicht anerkannte Loge unter einer eigenen Großloge.

Asien verdankt die Segnungen der Maurerei ebenfalls zumehlt den Engländern und Holländern. In China arbeiten unter engslischer Constitution Logen zu Kanton, Hongkong und Schaughai. In Kleinasien (zu Smyrna) sind zwei Logen in Thätigkeit und zwar eine in englischer, die andere in deutscher Sprache; beide stehen unter der englischen Provinzial-Großloge der Türkei zu Constantinopel. In Ostindien zählt eine englische Provinzial-Großloge 75 Tochterlogen; außerdem ist noch eine englische Loge in Fart

Marlbro auf Sumatra. Ferner hat die Großloge von Schottland 8 Logen in Bengalen, Bombay und Arabien; die Großloge der Niederlande, vier auf Java und Sumatra, und der Großloge der Niederlande, vier auf Java und Sumatra, und der Großorient von Frankreich eine zu Pondichern. Vornehme und gebildete Hindus haben vielsach Aufnahme in den Bund gesucht und gefunden; auch erscheint in Oftindien eine freimaurerische Zeitschrift, der Indian Freemason.

In Persien sind zu verschiedenen Malen Versucher zur Ausschreitung der Maurerei gemacht worden, die theils über Indien theils aus Europa\*) dahin gelangte. Sie hat jedoch stets nicht nurdin den orthodoxen Barsen, sondern auch und vorzugsweise in den christlichen Missionären unversöhnliche Gegner gefunden; neuerdings soll auch der Schah von Persien mit einem Verbote gegen das Maurerethum aufgetreten sein.

minen, eifrigen Brüdern gelungen, Herzen für die Lehren der Kockenpfänglich zu machen, neue Logen zu gründen und ältere zu ersweitern, so daß gegenwärtig\*\*) unter der Größloge von England 17. Rogen in Neu-Süd-Wales, 8 in Südaustralien, 32 in Victorias land, 8 in Reuseeland, 2 in Westaustralien, 7 in Tasmanien (Vansbiemenstand) arbeiten; ferner unter der Größloge von Frland 4 in Neu-Süd-Wales, 4 in Südaustralien, 10 in Victorialand, 2 in Neuseeland, 4 in Tansmanien; unter der Größloge von Schostsland, 3 in Victorialand, 1 in Südaustralien, 7 in Reu-Süd-Wales, unter der Größloge von Schostsland, 3 in Victorialand, 1 in Südaustralien, 7 in Reu-Süd-Wales, unter der Größloge von Californien 1 auf den Sandwicksinseln und 1 unter dem Supr. Conseil de France ebendaselbst; endlich unter dem Grand Orient de France 1 auf Tahiti.

tem mansaropolicié (กรุง) Grandapantis, ดีที่ แก่สิ่งกำลักการ



<sup>\*)</sup> Mehrmals wurden perfifche Gesandte an europäischen Höfen in den Bund aufgenommen,

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Handhuch ber FrMrei von Schletter und Zille, 1. Heft. S. 57.

## L. Die maurerische Literatur.

134 900135771 L

Die maureriiche Literatur hat in ber Zeit von 1814 bis jur Gegenwart einen folden Aufschwung genommen und eine fo große Ausbehnung erhalten, daß wir manche Erscheinungen nur flüchtig andeuten und nur die bedeutenderen eingehender besprechen konnen. Bibliographie. Neber die Reichhaltigkeit der maurerischen Literatur gemahren die bibliographischen Handbücher, welche fammtlich ber neueren Reit angehören, eine genaue Ueberficht. Wenn man die Schwieriakeiten welche die Aufstellung einer sustematisch geordneten Biblivaraphie chebem darbot, berücksichtigt, wird man es begreiflich fine ben, daß aus früherer Zeit (1776) nur einzelne Bucherverzeichnisse portanden find und die Plane \*) der Bruder Mogborf, Gabide und 2. The Ruge nicht zur Ausführung gelangten; erft im Rabre 1844 ift in des Br. G. Alog "Bibliographie der Freimaurenet und ber mit ihr in Verbindung gesetzten geheimen Gesellschaften" (Frankf.) ein Sauptwerk über diefen Gegenstand erschienen. Fünfzehn Sahre lang hatte ber Berfaffer alle Materialien gesammelt, fo baff er feinem Buche die möglichste Vollständigkeit geben konnte; es jählt über 5000 Arn und hat wegen der Genauigkeit der Angaben und ber instematischen, übersichtlichen Anordnung einen besonderen Werth Durch einen 1856 in New-Port erschienenen Nachtrag "Bibliographie ber Freimaurerei in Amerika" von Br. Dr. R. Barthelmeficio wie durch das von demselben Bruder angefertigte "Berzeichnts ber von der Loge "Bythagoras" Nr. 1 in Brooklyn gesammelten Biicher und Münzen" (New-Nort, 1858) hat das Werk von Klok eine schätzenswerthe Erganzung und weitere Vollendung erhalten. die "Geschichte der Großloge von Kentuchy" von Br. Rob. Morris enthält zahlreiche und interessante bibliographische Notizen.

Philosophie. Die Zahl ber Schriften, welche die Freimaurerei mit mit philosophischem Geiste betrachten und beleuchten, ist gering; wir

<sup>\*)</sup> Bgl. Neuer Anzeiger für Bibliographie 2c., von Dr. Jul. Pethold, 1859. 7. Hft., S, 209 ff. und "Baubütte", 1859. Rr. 37., sowie den Art. "Bisbliographie" im Handb. der FrMrei, 1 Hft. S. 102.

ermähnen nur: Oliver's "Symbol of Glory, showing the adjects. and end of Freemasonry", namentlich die zweite Borlefung und ..The Theocratic Philosophy of Freemasoury" non demielben Berei taffer, sowie Ragon's "Cours philosophique et interpr. des Initiations", beffen "Orthodoxie magennique" und die "Etudes histora et philosophiques par Redares. Alle bie bedeutenbste Edrift biefer Gattung burften Br. Sendel's "Reben fiber Freimaurerei" anzus feben fein, welche in ftreng wiffenschaftlichem Geifte geschrieben finde und eine mahrbafte Philosophie der Freimaurerei enthalten. Maurerifde Dictung Mit rühmenswerthem Gifer hat man awar in nenerer Beit darnach getrachtet, die maurerischen Gesangbucher von veralter: tem, geist- und geschmadlosem Bufte zu reinigen und in jeber Sinficht zu verbessern, auch die Dichter, soweit sie zu ermitteln maren namhaft zu machen (val. z. B. das Gefangbuch ber Gr. Landeslage. v. D.), nichtsdeftoweniger aber bleibt hinfichtlich biefes Gegenstandes noch viel zu wünschen übrig. Dem Umstande, daß fast in jeder Loge einige mehr ober minder begabte Brüder ben Mufen opfern und in Kolge beffen vorzugsweise nur beren Lieber gefungen werben. ift of gronn auch nicht allein, beizumessen, bag bie befferen, gehaltvolleren Dichtungen teine allgemeine Verbreitung findem Bon den. ohne Authun einer Großloge erschienenen Gesanabüchern ("Gefange buch für FrDir mit mehrentheils volksthümlichen Melodien 2c. Br. Friedr. Ert. Duffeldorf, 1851" und "Taschenliederbuch für Von W. Brang. Nürnberg, 1861") wird nur in eingelßen. Logen und nur gelegentlich Gebrauch gemacht, so daß iste nicht bien Bedeutung haben konnen, wie die offiziellen Liederfammkungenger Simit. Uebrigen zeichnet sich biefe Beriode nicht blos hinsichtlich der Reichen haltiakeit, sondern auch hinsichtlich des Werthes der maurerisch-poetischen Erzengniffe (Lieber, Cantaten, bibaktifche Gebichte u. f. w.) aus. Oben\*: an steht als König im Reiche ber maurerischen Dichtung ber feinfinnige und hochbegabte Br. Oswald Marbach in Leipzig, beffene Lieber- und Sprüche n. f. w. jum Theil einen bleibenden Berthin haben; in ihm zeigt "fich uns die beilig glübende Liebe des Novalis. und die naine Mnftif frommer, alterthümlicher Lieberdichter mit berfreundlichen, tagesfroben Muse Goethe's in wunderbar erquiden: der Beise vereinigt:" Reben ihm durften die gelungenen Leiftungen: ber Brüder Beffemer ("Lieder ber unbekannten Gemeinde" u. ai,

auch humpristische, in maurerischen Zeitschriften) — Winkler in Bresben ("bes Maurers Leben" in 9 Gefängen) - Ludwig Bech! stein, von dem ("Aftraa", verschiebene Jahraange) viele sangbare. von Rohr und Röllner componirte Lieder porhanden find. und G. H. Wegener ("bes Maurers Buterunfer" und "Maurer. Gebichte, 2. Aufl. 1861) besonders hervorzuheben sein. Anfer ihnen find zu erwähnen die Brilber: E. S. Anschitz in Leitzig, Brodmann in hannover, J. M. Buthmann in hamburg ("Mr. Bortrage in Gebichten"), Chr. E. am Enbe in Dresben (bes Maurers Weihe u. a.), G. Friederich in Frankfurt a. M. (Mr. Tempelbilber) 3. B. Glotler in Ludwigsburg, August Grebe in Silbesheim, G. Grohmann in Leipzig, Frang Grua in Berlin ("Baufteine"); Dr. J. S. Leopold in Meerane (Arzt und Maurer", "Grufe an ben Frühling" 2c.), Fr. Sal. Lucius in Leipzig, Mahlmann ("Was ift's, bas unfterbliche Geifter entzückt" ic.), Marr in Duisburg, Lubw. Meyer in Magbeburg (Des Manrers Deiligthum), Bragel in Samburg, E. Raufdenbufch in Caffel ("Maurer, Gebichte" 1, u. 2, Samml.), G. M. Rocke in Werbelin, R. Stelter in Elberfeld, Friedr. Boigts in Dannover ("Rojen" und "Latomiablumen"), Berm. Walbow in Dresben, Bendler in Leipzig, Morin Bille in Leipzig ("Sandtorner"), G. S. L. Seubner in Blauen u. v. A. -Logeifredeit Mus ber großen Bahl ber im Drud (theils einzeln, theils' in Sammlungen, theils in ben maurerischen Zeitschriften) erschkenenen, mitunter fehr gehaltvollen Logenreden heben wir nur bie Arbeiten neweier Brüder hervor, nämlich die des berühmten Kanzelredhers & S. B. Drafete, von 1826-29 Meister v. St. ber Loge "jum Delzweig" in Bremen, und des als Dichter und Gelehr= ter rubmlich befannten Prof. Oswald Marbach, langjähr. Mftr. v. St. ber Loge "Balbuin zur Linde" in Leipzig. Die Arbeiten des Etsteren sind niedergelegt in der von Br. A. W. Müller unter bem Titel "Bischof Dräfete als Maurer" (Manbeburg: 1852); herandgenebenen werthvollen Sammlung, welche eine Reihe koftlicher Perlen manterischer Berebsamkeit enthält und in ihrer Art als mustergultig anzusehen ift. Die Borträge bes Br. Marbach find enthalten sowohl in ben "Ratechismus-Reben" (2. Aufl.), wie in ben Agenden für die drei Grade und in ben jungft erschienenen

ili Makeiten am roben Stein". Wie Marbach als Meister von St. monthrindeinlich einzig bastand in Bezag auf die künftlerische Anord-Andrea und harmonische Abrundung ber Logenarbeiten, wie er fich "Werbienste erwarb um die geistige Belebung der Formen, io zeichnen fich feine Borträge sowohl durch religiöse Juniakeit und wilosophische Tiefe, wie durch finnvolle und wirksame Somboldentung aus and nehmen daber in der manrerischen Literatur einen hervorragenben Rang ein. -

Schriften wiber ben Bund. Obgleich ber Kampf mider die Freimaurerei auch in diesem Leit-Abschnitt, sogar noch im lettverstoffenen Sahrzehnt aufgenommen und mit aller Heftigkeit geführt wurde und eine Unzahl von Schmähichriften hervorgerufen hat, so fann bemfelben ciboch keine sonderliche Bedeutung mehr beigemessen werben. Theils tehlt biefen Schriften der Reiz der Neuheit der Gedanken und \*\* Rampfmittel; theils verfehlen sie ihre Wirkung von vornberein burch Doffenbare Uebertreibung, durch die Monstrosität der Beschuldigungen, \* durch die Robbeit der Sprache und durch leicht bemerkbare Widerforiiche: gegen die eigenen Behauptungen; theils ist gegenwärtig die Stellung bes gebildeten Bublifums jum Bunde eine burchweg anfinderes wienebedem; theils endlich find die Regierungen zu wohl unterdinichtet min noch auf solche Anklagen zu boren. Trosbem dürfen is win auch biefe Seite ber maurerischen Literatur bier nicht gang mmit Stillfoweigen übergeben; wir beginnen die Reihe biefer Schrifdien mit "Sarfena ober ber vollkommene Baumeister, enthaltend bie 5: Beschichte" etc. (Bamberg, 1816), einem Machwert, burch melches achas Mublitum auf die unverantwortlichste Weise getäuscht und zu diden verkehrtesten Urtheilen über die Freimaurerei verleitet: worden mist. :: Berfasser bes Sarsena (eigentlich: Dacsena-Andreas) ift Musitlibirector Carl Friedrich Ebers, gestorben 1838 und ein Sahr por mieinem Tobe-Mitglied einer Berliner Tochterloge der Welth. Dieses Buch meldes mie Br. Rettelbladt mit Angabe der Seitenzahlen nachgewiesen gaus elf früher erschienenen maurerischen Werten aufamimengestoppeltziste erlangte in Folge der pomphaften, die Neugierde mreizenden gum Theil lügenhaften Anfundigungen eine arofie Bermeitung und erlebte viele Auflagen, obgleich es viele unrichtige Magabengenthält. Nachtheilig für den Bund wirkte es infofern, Tals es einenseits ben politischen und firchlich-confessionellen Gegnern

Anlak zu heftigen Angriffen barbat, andererseits aber bie Manicht verbreitete, das Wesen der Freimaurerei gebe in der äusenen Framm auf und ber Bund treibe mit feinen Symbolen und Gebranden une bindische Spielerei oder beabsichtige wohl gar Geldichneidetei. Nehrigens rief ber Sarieng auch eine Anzahl Gegenschriften fer bekonditete Sarfena - Antifarfena - Unvanteiliche Anflichten u. in. M.) hemor. Ahm nindft; fowohl ber Leit wiemtheilweise bem Werthe nach, fteht: "Mac-Benac, Er lebet im Sobne, ober bas Boutive ber Reeimaurerei" (Leipzig, 1818) von Dr. Friedr. Wilb. Lindner, ein Wert, welches angeblich ben Awed haber follte, zu beweisen, daß es außer dem kündlich großen Geheimnisse der Erlösung ber Menfchbeit burch Chriftus, tein anderes gebe und bag alle Geheimniffe der Freimaurerei nur Einbildung, folglich Thorheitaund Arrthum feien, das aber in der That aus beleidigtem Chracis bervorgegangen, viele unkritische historische Angaben enthält und voll ebenfo leidenschaftlicher, wie ungerechter Angriffe auf die Brüder Regler. Schröder und Rrause ift. Das Buch erleite mehre Auflagen, ift aber längst ber verdienten Bergeffenheitspanheimige= fallen. Stilling des gerne

Bewaltiges Aufsehen erregte es, als ein Mann von Berbisuft und Ansehen, wie Prof. Steffens, ploglich mit aller Enerhiebund mit herausforbernder Rectheit und Bestimmtheit gegen die Manrerei zu Felbe zog (Carricaturen des Heiliaften, 2. Theil, 1821); indem er fin fün eine herrschende Krankheit ber Zeit erklärte und nicht aubeischig machte, aus der Geschichte der Menschheit sowohl wals aus ber Batur ber Sache barzuthun, daß dieselbe als Chatsache und in der Idee verkehrt, mit sich felbst in Wiberspruch ftebend und ber Menschheit nachtheilig sei. Seine Angriffe fonden eine gründliche Widerlegung von den Brüdern &. Wandelmaurl Rögler, Chrift. Weiß und Gravell in ber Schrift Wegen. bie Angriffe des Brof. Steffens" (Leipzig, 1821). Steffens glaubte bem Bunde der Maurer, der seiner Meinnun inach nur ber verberblichen Macht der Gewohnheit und der Geissesschwächenfeiter mitglieder bie Fortbauer seines matten Lebenes verbande, ben Dobesftoft zu geben: wie wenig er biese Absicht erreicht, dafür zeugt am beffen bie neuere Geschichte ber Brüberschaft felbft. In gleichem Sinne, wie Steffens, sprach sich 1824 ein ebemals eifriger und begeisterter Finbel, Gefdicte ber Frmrei. 20

Rreimaurer aus, Br. Schuberoff, herzogl. Confift.-Ruth ("Neber den dermaligen Austand ber beutschen Freimaurerei und bes beut. Logenwelens"), indem er feine früher gefällten Urtheile wibertief, Die Freimaurerei herabzumurdigen fuchte, in fpottischem Tone Gebrechen einzelner Logen und älterer Rituale als Gebrechen bes beite schen Logenwesens überhaupt hinstellte und behauptete, die Maute ret let schon aufgeloft und es fehle ihr an nichts, als fan bem Tobtenicheine. (Gine Wiberlegung ber Borlefungen Schuberoffs von Br. Sal. Lucius findet sich in ber Zeitschrift f. FM., 1828 3. heft, S. 311 ff.) - Eines ber abscheulichsten, aber auch zugleich lächerlichsten und allem gefunden Menschenverstand Sohn sprechenb ften Pamphlete ift die Schrift "Die Freimaurerei und "ihr Ginfinf in ber Schweiz, von Carl Lubm. von Baller" (Schaffbaufen, 1840 und Nachtrag, 1841, worin ber Verf. bie Maurerei als bie Mutter aller auf den Umfturz der bestehenden Regierungen und auf bie Bernichtung jeder positiven Religion abzielenden, geheimen Gesells schaften hinzustellen sucht und, ohne dafür auch nur einen einzigen Beweis beizubringen, ja selbst ohne Anführung von Scheingrüng ben, bie Illuminaten, Jacobiner, Carbonari, Chartiften, Bateriften, Burichenschaften u. f. w. als Nebenzweige ber Freimaurerei bezeichnet.

Diesem Gegner aus bem Lager bes Ultramontanismus folgte 1847 ein anderer aus dem des politischen Liberalismus, der es dem Bunde nicht alaubte verzeihen zu können, daß er nicht dem restaibsen und politischen Fortschritt biene, beziehungsweise daß er tein Bartelbanner aufpflanze. Den Mangel an Freisinnigkeit des Maurerthums Hibbet ber ungenannte Berfasser ber Schrift "Der Freimauretotben in seiner gegenwärtigen Nichtigkeit bargestellt" sowohl in der Thatsache, baß in Breußen die Juden keine Aufnahme finden, wie in ber Ber fassung, welche ben Lehrlingen und Gefellen fein Stimmrecht gewähre, wie barin, daß die Maurer um Fürftengunft buhlten und vor ben Regierungen friechend und zagend ihr Riel verfolgten. Orden jest stehe. — bas ist des Verfassers Endurtheil — gebunden burch Statuten, Versprechungen an den Staat, noch mehr gebunden burch seine geistige Lethargie, ist für ihn nichts mehr zu hoffen, und wir nehmen keinen Anstand, seine völlige Nuplosigkeit als etwas Ausgemachtes hinzustellen. Der Verfasser hatte inbessen nicht ben

gangen Bund, sondern nur ein System, bas ber Großen Landesloge v. D., im Auge. (Gegenschrift: "Der Freimaurerbund in leiner gegenm. Bedeutung", Leipzig, 1848). Mit dem Cintritt ber politiichen Reaction begann ber Kampf wieber von ber andern Seite ber zu entbrennen und zwar zunächst in der von dem ehem. sächs. Advos faten Cb. Em. Edert redigirten "Freim. Sachsenzeitung", bann aber in Betionen an die Kammer u. f. w. und in einer ganzen Reihe von Schmählchriften, wie "Der Freimaurerorden in feiner mahren Bedeutung d. h. als ein Weltorden, in dem und vermittelst bessen vermöge seines feinen Organismus ein Geheimbund die Revolution gegen alle bestehenden Kirchen und Monarchien zum Zweck einer theofratisch - socialen Ordensrepublik, seit drei Jahrhunderten vorbereitet, vollführt und geleitet hat" (1852); "Magazin der Bemeisführung für Verurtheilung des Freimaurerordens als Ausgangsquell aller Zerstärungsthätigkeit" 2c. (1855. 56); "Der Tempel Salamonis d. h. Generalcharte des Arbeitsplanes" 20.; "Weine persönliche Unklage 2c." u. f. w. Die Edert'ichen Schriften erinnern ben Lefer unwillfürlich an die Herentuche in Fauft und an das passende Sprücklein:

"Mich dünkt, der Alte spricht im Fieber, hand noch meilir Bas sagt er uns für Unsinn vor?

Es wird mir gleich den Kopf zerbrechen;

Mich dünkt, ich hör' ein ganzes Chor

Bon hunderttausend Narren sprechen."

Eckert, der in den letzten Jahren im Dienste und Solde der Jesuiten geschrieben haben soll, fand alsbald einen würdigen Bundesgenossen auf Seiten des protestantischen Muckerthums, nämlich in Professor Dr. theol. Hengstenderg ("Evangel. Kirchenzeitung" und daraus abgedr. "Die Freimaurerei und das evangelische Pfarramt, 1—3. Theil, 1854"), der als Grundlage des Freimaurerwesens den Deismus bezeichnete, die Antipathie gegen das spezisisch Christliche, und den Austritt aller Geistlichen aus dem Bunde verlangte,

Ihm gegenüber übernahmen Mitglieder der Großen Landesloge v. D. die Vertheidigung, freilich in einer Weise, daß sich auch vom freimaurerischen Standpunkte aus sehr viel dagegen einwenden läßt. Die Erklärung der Gr. Landesloge, auf welche hamals noch so großer Werth gelegt ward, "eine maurerische Gemeinschaft eines Küben mit den Brüdern unserer Lehrart sei unzulässig (und "durche aus unstatthaft") und da nach dem Geiste unserer Ordenslehre nur gleichberechtigte Brüder sich in diesen Logen vereinigen können, is glauben wir die besuchs weise Zulassung zu unseen Arbeiten anch solchen Logenmitgliedern nicht gestatten zu dürsen, benen wir die Aufnahme und Affiliation unbedingt verweigern milsen Seinen wir die Erklärung ist inzwischen durch eine Thatsache in ersteulicher Weise widerlegt und aufgehoben worden und die irrige Behauptung, das Sossen der Landesloge sei das ursprüngliche, ist von Hengstenberg selbst und mit vollem Rechte "als eine unbegründete Prätensisch" zurückgewiesen worden.

Rum Schluß gebenken wir noch der Schrift "Die Gegenwart und Bukunft ber Freimaurerei in Deutschland. Offener Brief gur Barnung und Rettung" (Leipzig, 1854), ein Buch, bas bei seinem Erscheinen ebensowohl wegen des darin enthaltenen unleugbar Wahren, wie wegen des mit verlegender Schärfe und Ueberfreibung vorgebrachten Schiefen und Ungerechten Auffehen erregt, gleichwohl aber (wenigstens theilweise) eine heilfame Wirkung hervorgebracht hat. Der Berfaffer, welcher fich selbst einen warmen Freund und Anhander bes achten maurerischen Bundesgeistes nennt, munschte 3,bem Kreimourerbunde eine Dauer in der Zeit, eine Zukunft, beswegen - Selbsterkenntnik und Selbstbekenntnik bes Mangelhaften und Auswüchsigen, Läuterung des Unreinen, Erhebung von einer felbstverschuldeten Erschlaffung und damit endlich Emancipation von dem Schwächezustande eingebildeter Kraft und grundloser Boffnungen auf Versonen und Ereignisse, die man als Träger einer wachsenben zufünftigen Macht des Bundes zu bezeichnen viel zu voreilig ift." Die Grundlage der Schrift bildet die übrigens durchaus verkehrte Behauptung, die Freimaurerei habe eine große Vergangenheit, eine fleine Gegenwart und eine ungewisse Zufunft, auf Grund welcher ber Verfasser feine Erfahrungen und Ansichten ausspricht, wobei er indeffen eine besondere Virtuosität in Aufzählung und Hervorhebung ber "Schattenseiten" der Freimaurerei entwickelt, mährend seine Verbefferungsvorschläge labm und unzureichend sind. — Boriften vermifchten Enhalte. Wenden wir und nunmehr wieder von ben Beanern bes Bundes zu beffen aufrichtigen Freunden und eifrigen Körberern, so begegnen wir zunächst einem Bruder, der sich als

maurerischer Schriftsteller vielfach thätig erwiesen hat und dellen Schriften zu ihrer Zeit immerbin zu ben befferen der maurerischen Literatur gehörten; es ift dies Br. Georg von Bedefind, Stifter ber Logen in Worms und Darmftadt, gulet Großt, beff. Gebeimerath und Leibarzt. Bon ihm besitzen wir außer mehren fleineren Schriften 1., "Bauftude, ein Lesebuch für FrMr und zunächst für die Brr. des eklekt. Bundes. 1. und 2. Sammlung. Gieken. 1820 - 1821", eine reichhaltige Sammlung von Abhandlungen, Reben, Gefängen und einzelnen Notizen; — 2., "der Bythagoräische Orden, die Obseurantenvereine in der Christenheit und die FreiMrei. Leipzig, 1820", Wedefind's Hauptwerk, worin er mit philosophischem Beifte und mit Ginsicht in die Geschichte seine Anfichten über die Maurerei, den Zustand und die Zukunft der Brüderschaft aussprach. Die FreiMr-Brüderschaft bezeichnet er darin als ein Institut erwachsener Männer für die Sumanität, als ihre Aufaabe aibt er an, den Unterricht über die Bestimmung des erwachsenen Menichen bem Aufall zu entreißen und benselben jeder Lebensperiode anzupaffen; daher sollte seiner Meinung nach die Brüderschaft meinen stufenweisen Unterricht zur Menschenbildung gewähren und jedes Bundesatied auf seine Beziehung zur gesammten Menschheit aufmertsam machen, damit der ihr gemachte Vorwurf, sie sei nur ein Institut der Intrique und der personlichen Anfeindung, verschwinde.

Eine reichhaltige Sammlung namentlich erbaulicher Vorträge ist bes Br. Razen, "maurer. Blüthenkranz" (1823) und manches Interestante, manches Wort zur rechten Zeit neben Unbedeutenden und Schwachen enthalten des Br. von Schütz, "Maurerische Anssichten", (1825. 26), beren letzte Hefte allerdings mehr für das große Publikum, als für die Brüderschaft berechnet waren, indem der Verfasser seine maurer. Ansichten zu einem offenen Zeitblatte, zu einer Art allgemeinen Anzeigers machen wollte.

Sine eigenthümliche, nicht uninteressante Erscheinung auf bem Felde der maurerischen Literatur und des maurerischen Lebenstift Br. J. B. Krebs, am 12. April 1774 zu Ueberanchen bei Bistinsgen geboren, später, nachdem er vom Studium der katholischen Theologie zur Musik und zum Theater übergegangen, Regisseur der Oper in Stuttgart, wo er am 2. Oktober 1851 starb, und langjähriger Meister v. St. der Loge-Wilhelm zur ausgeh. Sonne" daselbst.

Durchaus ebler Natur, voll Liebe und herzlichen Wohlwolkens, eint reiner und unantastbarer Charakter, gehörte Krebs zu jenen Mensichen, dessen Augeres schon fesselte. Begabt, kenntnißreich und gemüthvoll, machte diese liebenswürdige Persönlichkeit allenthalben einen tiesen Eindruck, in seiner Loge der Art, daß sich die Berehrung für ihn zu einem Cultus, zur Uebertreibung seiner Verbienste steit gerte. Seine jedenfalls in bester Absicht versaßten Schristen enthalten neben manchem Wahren und Tresslichen viel Seichtes und Versichrobenes, viel mystischen Kram, da ihm Zucht des Gedankens und wissenschaftlicher Sinn mangelten.

Erfenntniß und Wieberbelebung einer prophetischen Rraft im Menschen war ihm der lette Zwed der Freimaurerei, zu beffen Erreichung er weniger die Thätigkeit ber Bernunft und des Berftanbes, als vielmehr die innere Erfundung, das innere Leben in Anfpruch zu nehmen empfahl; die Cultur galt ihm nur als ein schein! barer Fortschritt. "Den tiefen Sinn ber maurerischen Symbole an ergrunden, war mahrend breißig Jahren unverruckt bas Biel feines Strebens," fagt ein begeifterter Schüler von ihm. \*) "Begeiftert für seine Meen ging er völlig auf in der Richtung, welche er ohne Schrecken und Aweifel verfolgte und an beren Berbreitung er arbeis tete bis an's Ende feines Lebens, unermubet, ob ihm Beifall murbe oder nicht. — Wie ein Bote Gottes trat er auf in einer Zeit, wo ber Steptizismus unter ben gebilbeten Ständen beinah allgemein geworden. Mit dem fühnen Muthe eines Bropheten bot er, obwohl felbst freifinnig, jenem vorherrschenden Geifte eines lauen Indifferentismus die Stirne."

Ganz ohne allen Werth ist: "Geschichtlicher Ueberblick der Freis Mrei in threr wesentlichen Beziehung auf die Geschichte der Menschleit, verf. und vorgetr von J. B. Krebs. (Stuttgart, 1840) Der Titel "Phantasie über die Geschichte der Erzväter" würde für diesen Bortrag besser passen. Außerdem veröffentlichte er: "Maurerische Mitthellungen," 5 Bändchen (1831—37) unter dem Namen Gneisting, und "der Freimaurer von J. B. Kerning" (Dresden, 1841.)

Br. Krebs hinterließ eine Anzahl Schüler, welche feine Ibeen und Phantasmen je nach ihrer ibesonderen Geistesrichtung weiter

<sup>\*)</sup> Bgl. FrMrZtg., 1852. Rr. 24—26.

verfolgten und ausbildeten, der Sine mehr die religiöse Mystik, der Andere die Logoslehre und "sämmtliche Grundanschauungen" mehr in philosophischem Geiste, wieder Andere die Phantastik des inneren Lebens, des Sprechens mit Gott u. s. w. und zwar der Art, daß die Verkehrtheit dieser Geistesrichtung an sich einleuchtet, indem der Bersuch empfohlen wird, anstatt mit dem Gehirne — mit den Füßen zu denken. Diese Consequenzen sind gezogen in der Schrift "die Wiedergeburt oder das innere wahrhaftige Leben" 2c. von einem FrMr. (1857), deren Versassers übrigens, von diesen Verirungen abgesehen, ein selbstdenkender, geistig begabter und belesener Bruder von durchaus achtbarem Character und von anerkannter Tüchtigkeit in seinem praktischen Beruse ist.

Eins der lehrreichsten und bedeutendsten Werke der maurerischen Literatur, deffen wir bereits gedacht, mar die "Encyclopädie der Freimaurerei, nehft Nachrichten 2c. von C. Lenning, durchgesehen und mit Rufaten vermehrt herausgegeben von einem Sachkundigen (Moßborf), 3 Bände, 1822—1828," dem ein ähnliches, allerdings fehr mangelhaftes vorausgegangen war: "Freimaurerlexikon, Herausg. von 3. G. Gabite, Berlin, 1818." Diefes Wert (bie Encyclopadie), bisher eine der ergiebigsten Quellen maurerischer Belehrung und ein unentbehrliches Nachschlagebuch für jeden forschenden Maurer, erscheint gegenwärtig in zweiter, vermehrter und burchaus umgearbeiteter Auflage unter bem Titel: "Sandbuch ber Freimaurerei" 2c. (herausg. von Schletter und Bille). — Br. Friedr. Mogdorf, Juftigkanglei-Secretar in Dresben, geboren am 2. Marg 1757 gu Edertsberga und am 15. Oft. 1777 in der Loge "Minerva 3. d. 3 Palmen" in Leipzig zum Freimaurer aufgenommen, widmete dem Bunde die treueste Unbanglichkeit und unermüdlichen Gifer, den er sowohl in Führung seines Logenamts als Secretar ber Loge "zu ben 3 Schwertern," in der sich hatte affiliiren lassen, wie als Mitglied des Dresdner Engbunds, den er mit ins Leben gerufen, wie als maurerischer Schriftsteller befundete. Er hatte fich über viele damals herrschende Vorurtheile erhoben, mit graßem Fleiße bie Ge-



<sup>\*)</sup> Ueber Gabike's Schickfal vgl. "Logenhierarchie, besonders in Bezug auf Krause's, heldmann's und Gabike's FrMr-Schriften (Br. Gerlach, Freiberg, 1819).

ididte der Brüberschaft ftudert und eine reiche, unschübbare Samme limg liber biefelbe zu Stande gebracht. Belch, thätigen Antheil er au Br. Fe flers reformatorischen Bestrebungen nahme haben mir bereitstangebeutet; später schloft er fich eng an Kraufe an, mit dessen Grundansichten er mehr übereinstimmte, als mit denen itgend eines fälteren Korichers. Wegen der von ihm verfahten und unit Uebereinfilmung feiner Loge in Umlauf gefesten Aufundigung von Krause's Aunsturbunden mard er am 17. Dezemit, 1819 adugid Beschluß ber Meisterschaft (21 gegen 17 Stimmen) auf unbestimmte Zeit aus der Loge entfernt, woranf er der Mitaliedschaft ganz entfagte. Außer ber Encyclopädie besitzen wir von ihm "Wittheilungen an denkende Freimaurer" (Dresden, 1818), welche außermeiner geschichtlichen Arbeit (von St. Jones) hauptsächlich allgemein vers ftändliche Darstellungen und Auszüge "aus dem masonischen Behrgebäude bes Br. Krause" enthalten. — Matter ben neuen Schriften burfen wir nicht unerwähnt laffen: "Die Lapis in ihrer histor. padagog., wissenschaftlichen und moraliichen Bedeutung. Ober: Geschichte ber Urretigion als Bafis der Freinduerel von M. S. Polat" (Amsterdam, 1855). Dieses Werk ist ein geistvoller und gelehrter, aber taum haltbarer Bersuch einer spstematischen Darstellung des symbolischen Lehrgebäudes der Freimaurerei auf wissenschaftlicher und geschichtlicher Basis. fasser sucht zu beweisen, der Teppich enthalte das ganze philosophische wie moralische Lehrgebäude, sowie auch das ganze Erziehungs= styftem ber Maurerei; der Teppich sei das Abbild des Tempelikeber Naturound die Maurerei, deren Wesen der Verfasser in seiner Reinheit übrigens nicht erkannt hat, sei nichts anderes, als der Ur-Sabäismus, als Naturreligion. Der Mosgismus, so schlieft Bolak, war Ur- ober Naturreligion; bas Christenthum ift die Erfüllung bes Medaismus, folglich ebenfalls Naturreligion; die Natur-Belleton hat ihre Dnelle (?) in den ägnptischen Musterien, denen ja . auch bei Mohismus entsprungen und die Maurerei ift Naturreligton', folglich ift fie Fortsetung ber alten Mysterien. von dieser geschichtlichen Hypothese, verlangt der Verfasser, indem er das Berftandnif der Symbole für verloren erachtet, eine bestimmte feststehende Deutung derselben und will damit ebenso eine Art Doama in das freie Maurerthum einschwärzen, wie er dies thut und damit

Vie varteilose Universalität des Bundes beeinträchtigt, indem edikie Mauretei zur Katurveligion stenwelt und unter Andern (Scist & iffil) behanntet. ber maurerische Tervich Cebre, die Natur lei bie Eknzine und pollständige Offenburung Gottes und fie enthalte glest bent Menschen Lernens= und Wissenswerthe: Mit der Theorie: die Mint verei fet Urfabaismus, steht Br. Bolak bem Wefen nach auf einer Livie mit bem Berliner Grofimellter Berein, ber ben Manrerbiend für ein - christliches Institut erklärt. Uebrigens hat Bokak nicht erklärt, wie und wo er zu dem von ihm gezeichneien Ternich gekontmen, der in keiner freimaurerischen Lehrart üblich ist und den mir auch noch in keiner älteren Freinaurerschrift won Bedeutung gefunben haben: - Bom vermandter Geistesrichtung, ebenfalls auf die Musterten der Alten purudaehend und zu einer sterilen Sombolbeutung geneigt, ift Br. Dr. Jos. Schauberg in Butichabbermin ben von ihm herausgegebenen Taschenbuch "Alpina" (1859) und 1860) und namentlich in "Bergleichendes Sandbuch ber Sombolik ber Freimaurerei mit besonderer Rücksicht auf die Mothologien und Musterien des Alterthums" (2 Bände, 1861 und 1862) gurtegende von großem Fleiß und erstaunlicher Belesenheit zeugenden Arbeiten geliefert hat. -

Bon den Schriften des Auslands erwähnen wir die Schriften von Br. Dr. Oliver in England (Instituts of Masonic Jurisprudence — The Star in the East — A Dictionary of Symbolical Masonry u. A., von denen das letztere sich auf Batsons Uedersetzung von Gädicke's Lexikon stütt, ferner das von groben Helen und Unrichtigkeiten strotende "Lexicon of Freemasonry" by Dr. A. Mackey, Gr. Secr. of the Gr. Lodge of S. Carolina, & Br. J. M. Ragon, Collection des 15 Rituels maçonniques mit historischen Rotizen.

Die maurerisse Geschatsorschung. Auf dem Felde der Hundesgeschichte ist im Laufe dieser Periode, der früheren gegenüber, ein höchst dedeustender Fortschritt gemacht, ein sester und sicherer Standpunkt gewonsnen und Rühmliches geleistet worden, namentlich von Br. G. Alaß, dem verdienstvollen "Lehrer der deutschen Maurer," der durch seine Schriften der Ordensmaurerei und der Fabel von der Fortpslauzung eines uralten christlichen Mysteriums den Lodesstoß gegeben. Von den Brüdern, welche diesem gründlichen und gewissenhaften

Foricher vorgearbeitet, ift noch Br. Dr. Friedr. Helbmann, Broe feffor der Staatswissenschaften zu Bern, zu nennen übrig. Geboren cm, 24. November 1776 zu Margetshöchheim in Franken und 1809 34 Freiburg t. Br. in den Bund aufgenommen', war er 1811 Mitstifter der Loge "zur Brudertreue" in Aarau, wo er damals als Professor an der Cantonsschule wirkte. Als er 1816 ein Handbuch der Freimaurerei (als Handichr. fün Br.) ankundigte, wetteiferten "die hohen Oberen in mahrem hierarchischen Lichtlöschergeiste," die Berbneitung beffelben zu verhindern; das helvetische Directorium verlangte das Manuscript zur Censur, wogegen die Loge in Agrau, "weit entfernt, im Maurerbunde auf eine Freiheit verzichten zu wollen, die sie außerhalb besselben im burgerlichen Leben genössen, sich entichieben erklärte"; tropbem bectte Br. Selbmann bie Loge, ba er die Brüder weiteren Unannehmlichkeiten nicht aussetzen wollte. Da sich der Stoff für das Handbuch unter der Feder zu sehr ausdehnte in sah er von ber Beröffentlichung eines solchen ab und gab dafür heraus mun Die drei ältesten geschichtlichen Denkmale der teutschen Freimaurer-Brüderschaft" ic. (Aarau, 1819) und dann das maurerische Toschenbuch: "Acazienblüthen aus der Schweiz." Im erstgenaunten Werke, welches sich hauptsächlich auf die Forschungen des Br. Brause ftust, mar zum ersten Mal die Strafburger Steinmetordnung abgedruckt. — Von weiteren geschichtlichen Darstellungen ist zu erwähnen der Abrif in "Jeder (Schmieder) Allotrien" (1824) und "Geschichte, Grundidee und Verfassung der Freimaurerei" von Bobrick (1838). Eine neue Epoche der maurerischen Geschichtschreibung begann zu Anfang ber 40er Jahre, als ber Meis fter auf diesem Gebiete, Br. Dr. med. Georg B. Rloß, Prof. und Medizinalrath, mit seinen Arbeiten hervortrat. Im Besitz einer der reichhaltigsten und werthvollsten maurerischen Bibliotheken, unterstütt von einer ausgebreiteten Kenntniß der gesammten Bundesgeschichte'. von fritischem Scharffinn, von Wahrheitsliebe und unermudlichem Fleiße, schuf er Werke, in denen Alles auf feste Unterlagen gegründet, Alles bewiesen, überall den Forderungen der Wissenschaft Genüge gethan ist, Da ber gelehrte Verfasser darin der Brüderschaft nur die Schäpe seiner Sammlungen eröffnen und in ber geordneten Zusammenstellung beglaubigter Thatsachen das Material zu einer fünftigen Geschichte bes Maurerthums liefern wollte, fo geht seinen

Werten Ueberfichtlichkeit und ansprechende Korm gang ab, fo bak fie kein Gegenstand fluchtiger Lekture und angenehmer Unterhaltung fonbern nur die Grundlage ernfter Studien fein konnen. "Babrend einer 49jährigen maurerischen Thätigkeit" - bemerkte Br. Dei si niger in einem Nachrufe an ben Berewigten -, welche "weber an Begeifterung noch an Thatfraft nachließ, hat Br. Rloß in ber Loge ... Einigkeit" in Frankfart a. M. verschiebene Aemter, zu wiederholten Malen bas Amt eines Meifters v. St. bekleibet, welches er zuletzt auch nur mit feinem Tode (am 10. Kebruar 1854) Anziehend und belebend burch feine meift hiftorischen Vorträge, zu welchen er auch außer ben Logenarbeiten zu freier Bereinigung zahlreiche Maurerbrüber ber hiefigen Oriente um fich versammelte, befähigte ihn seine eminente Belesenheit, sein icharfer Berftand, sein praktischer Sinn gang besonders auch zu Arbeiten ber Bermaltung und Gesetzgebung. In biefer Beziehung hat ber Gelige um die Reorganisation des eklektischen Freimaurerbundes, beffen Großmeister und beput. Großmeister er zu verschiebenen, zum Theil schwierigen Zeiten gewesen, bas entschiedenfte Berbienft. Mit einem seltenen Reichthum gelehrter, auch linguistischer Bildung, mit bent Rufe eines ausgezeichneten Arztes und verdienstvollen Bütgets vetband er eine freundliche, gemüthliche, wohlmeinende Personlichkeit sowie Schlichtheit und Bieberkeit bes Characters." Er ftarb 66 Jahre alt. Außer einzelnen Vorträgen und Abhandlungen befisen wir von ihm: 1) Annalen der Loge "zur Ginigkeit" zu Frankfurt a. M. (1842); — 2) Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung, aus ben alten und achten Urfunden iber Steinmeken. Masonen und FrMr nachgewiesen,\*) (1846); — 3) Gefchichte ber Freimaurerei in England, Arland und Schottland, aus ächten Urfunden bargestellt (1685 bis 1784) — nebst einer Abhandlung über die Ancient Masons, Leipzig, 1848; — 4) Geschichte der Freimaurerei in Frantreich aus ächten Urkunden dargestellt (1725—1830); 2 Bande. Darmstadt. 1852.

Das unter 2) erwähnte Werk von Kloß erhielt eine beachtenswerthe Ergänzung in dem, allerdings nicht durchweg stichhaltigen Buche von Friedr. Alb. Fallou: "Die Mysterien der Freimau-

<sup>\*)</sup> Vgl. Bb I. S. 16. und Latomia, IX. S. 148.

ren oder die verschleierte Gebrüderung, Verfassung und Symbolik der Lautschen Baugewerke und ihr wahrer Grund und Ursprung im mittesalterlichen deutschen Staats- und Bolksleben." (Neipzig, 1848), eine Arbeit, welche die Zunftversassung der deutschen Baugewerke und der Freimaurerbrüderschaft, die Entstehung beider und deren Geswohnheiten, Gebräuche u. s. w. behandelt, und ihrerseits wieders eine Ergänzung und theilweise Berichtigung erhielt in der schäftbaren Leisstung des Br. Winzer über "die deutschen Brüderschaften des Mittelalters, insbesondere der Bund der deutschen Steinmegen und dessen Umwandlung zum FrMrRund" (Gießen, 1859).

Im Geist des Br. Kloß fortbauend, hat sich in neuerer Zeit Br. Wilhelm Reller, Stadtrath in Gießen, anerkennenswerthe Berdienste um die freimaurerische Geschichtstenntniß erworben. aunächst durch seine vortreffliche und erschöpfende "Geschichte bes eklektijden Freimaurerbundes, nebst einer Ginleitung in Die Allgemeingeschichte ber Fredrei." 2. Aufl. (Gießen, 1857; von bieser Einleitung istuguchutein besonderer Abdruck erschienen), dann auch durch seine sachgemäße und belehrende "Geschichte der Freimaurerei in Deutschlandig (Gießen, 1859), der freilich eine größere Ausführlichkeit, namentlich in Bezug auf das 19. Jahrh., zu wünschen gewesen ware. Eine besonders rühmende Ermähnung verdient Br. Reller auch als Mitarbeiter an ben verschiedenen maurerischen Zeitschriften, in denen er sich als wackerer Kämpe in allen wichtigen und brennenden Fragen erwiesen und der Förderung der Bundesangelegenheiten angennommen; seine Arbeiten zeichnen sich sowohl durch Sachkenntniß, wie durch Freisinn und unabhängige Gesinnung aus.

Jum Schluß gedenken wir noch zweier höchst verdienstlicher Leistungen auf dem Gebiete der maurerischen Münzkunde, nämlich der Mymotheca numismatiga Latomorum" von Br. Ernst Jacharias (Dyssehen, 1840, 46) und "Die Denkmünzen der Freimaurer-Brüschenkaft, perzeichnet und beschrieben von Dr. Th. Merzdorf" (Olshenburg, 1851), sowie endlich der vielen, im Laufe der letzen Jahrschutz, peröffentlischen Spezialgeschichten einzelner Logen, die mir theilugise im Laufe unseren Arbeit schon erwähnten.

En gland hat in dieser Epoche den Schat der Geschichtskenntniß wenig verwehnt; die Fortsetung der Geschichte England's in Pres

ston's Erkäuterungen von' Br. G. Oliver und deffen "History of

President from the year 1829—1841" gehören allein herher, obgleich nicht unbemerkt bleiben darf, daß beide Arbeiten sich keines wegs auf officielle Aftenftücke Pühent, wie dies allerdings der Fall ist in "Laurie, History of the Grand Lodge of Scottland", wobon 1850 eine sweite, bis auf die Gegenwart fortgeführte Ausläge erschienen ist (Ueberf. und bearb. von Vr. Merzdorf).

In America ift ein nothermeinter, aber freilich schwerber und höchst mangelhafter Bersuch, das historische Material zusammenzufassen, gentacht worden in "The History of Freemasonry and masonic Digest, embracing an account of the Order from the Building of Salomons Temple; its Progress etc. to 1858 etc. by J. W. S. Mitchell" (New-York, 1858). Als schähdere Monographie verdient eine ehrenvolle Erwähnung: "The History of Freemasonry in Kentucky etc. by Rob. Morris" (1859).

Sine Geschichte der Maurerei in Belgien (Aistoire de l'Osche Massonnique en Belgique, par A. Cordier, 1854) ist wohl vorhanden, bieselbe gentigt jedoch keineswegs und entspricht nicht beinntlichen mäßigsten Anforderungen.

Mehr als alle eben genannten Länder leiftete Frunk beich unf biesem Gebiete, u. A. in: A. Thory, Histoire du Grand Orient! und Acta Latomorum, obwohl beffen Schriften nur mit Borficht zu bei nuten find und Bagot über biefelben äußert, es feien fleifige into im Allemeinen nutliche Compilationen, aber voll von Frrthumern'; ferner: "Précis historique sur la Franc-Maconnerie, son origine. son histoire etc. par C. Moreau; - "Rébold, Histoire genérale" été!; - Histoire philosophique de la Franc-Maconnerie ses principes etc. par Cherpin et Kauffmann"; por Allem aber in "Clavel, Histoire pittoresque de la Franc-Mac." — Maurer. Zeitichriften, Jahr-bucher und Ralenber. Die maurerische Bresse, burch bie ganze Entwickelung des Bundes und durch seine weite Verbreitung zur unabweisbaren Nothwendiakeit geworden, ist erst in liesem Reitraum all ihrer vollen Ausbildung und zu Bedeutung gelangt. Allenthalben find Zeitschriften, Jahrbücher und Kalender entstanden, um bas innere und äußere Leben im Bunde mahrzunehmen, ben Gebankenaustaufch eine fichtsvoller und erfahrner Brüder zu vermittelit, bie! Bewegungen und Bestrebungen innerhalb ber gesammten Brüberschaft inr allbei meinen Kenntnik zu bringen, über bas Wefen und die Gefchichte ber

Mannerei zu belehren, nach allen Seiten hin belebend und auregend zu wirken und damit zugleich den Bund selbst vor trägem Stillstand und Berdumpsung des Geistes zu wahren, endlich auch, um die zestwent und in der Diaspora lebenden Genossen in lebendiger, und fruchtbarer Gemeinschaft mit der gesammten Brüderschaft zu erhalten.

In England ift die mauperische Preffe im Berhaltniß gur Anzahl der Logen und Bundesglieder auffallend zurückgeblieben; es ericien früher nur die von Br. Crucefir gegründete Freemasons Quaterly Review, später The Freem. Qu. Magazine, 1850 - 57. Seit 1858 erscheint, von Br. S. G. Warren geleitet, bas Freem. Magazine and Masonic Mirror, anfangs in Monatsheften, seit Anfang Juni 1859 wöchentlich, die einzige keineswegs ausschließlich maurerifche Zeitschrift in den 3 Königreichen Großbritanniens. Außerdem gibt jede der drei Großlogen einen Kalender heraus. Die maurerische Presse Frankreichs hat manches Treffliche aufzuweisen; manche Zeitschriften, selbst die besseren, haben leiber meift nur febr turge Beit bestanden. Wir ermähnen den Hermes non Brij Ragon (1819), l'Abeille Maconnique von Br. Quantin (1829) - non 1825—29 war keine mr. Zeitschrift erschienen —, le Globe Franc-Maçon von Br. M. A. Desanlis (1838), die Revue Mac. in Spon und le Lien des Peuples von Br. E. Franchi in Marfeille (1842), den Almanach pittoresque de la Franc-Maç. non B. Clavel (1844) und beffen l'Orient, revue universelle (1844), le Franc-Macon, revue mensuelle non dem Br. Dechevaux-Dumesnil und Jules Lavoine (1848), l'Initiation von Br. Riche-Gardon, und seit 1858 die treffliche Leitschrift le Monde Maconnique von den Bru-Frang. Favre und L. Ulbach. Außerdem erscheint ein offizieller Ralender und das Bulletin du Grand Orient de France.

In holländischer Sprache erscheint in Utrecht (Niederlande) bas von Br. Andrießen herausgegebene Magonniek Weekblad.

In Deutschland erschien früher die Altenburger "Zeitschrift für Freimaurerei", später unter dem Namen "Maurerhalle", an welche sich die von dem Redacteur dieser (1847) gegründete "Freismaurer-Zeitung", gegenwärtig von Br. Dr. Moritz Zille heraussgegeben, anschließt. Ferner erschien der bereits erwähnte, inzwischen eingegangene "Ziegeldecker" (später "Bruderblätter") von Br. Bernh.

Lügelberger (1837 ff., 18 Thle). Seit 1842 erscheint, mit Unterbrechungen, anfangs von Br. F. L. Meißner, jest von den Brik. Merzborf und Schletter herausgegeben, die "Latomia", einte Vierteljahrsschrift, und seit Juli 1858 die von dem Berf. d. gegründete Wochenschrift "die Bauhütte." Jährlich erscheinen die "Asträa", ein Taschenbuch, seit 1824, begründet vom Br. von Sydow, dann von den Brn. Bechstein und A. W. Müller in Meiningen, jest von Lesterem allein herausgegeben, und der "Kalender für Freimaurer" von Br. Dr. Carl van Dalen, seit 1861. Der früher erschienene "Kalender für die Provinzialloge von Mecklendurg" (1821 ff.), herausgegeben von Br. C. C. Fr. Wilh. Freiherr n von Nettelbladt darf wegen mancher historischen Arbeiten vom Herausgeber nicht unerwähnt bleiben.

In Amerika entfaltete die maurerische Breffe junge Spröflinge in üppiger Anzahl; ba fich aber bort "Alles nach ber Lange und Weite hin ausdehnt, ohne sich ber gehörigen Tiefe zu versichern", so gelang es nur wenigen, hinlanglich Boben und Burzel zu faffen. Viele Zeitschriften entstanden und vergingen, wie Eintagefliegen. Neuerdings hat ber Bürgerfrieg das Eingehen mehrer Zeitschriften veranlagt, so daß wir augenblicklich nicht wissen, welche noch forterscheinen. Der in deutscher Sprache erscheinende, von Br. Eb. Robr herausgegebene "Triangel" hat die politischen Sturme gludlich überbauert; ber genannte Bruder ist auch Herausgeber ber "Deutsch'-Amerik. Jahrbücher", von denen bis jett brei Bande vorliegen. Unter ben eingegangenen bedauert Br. Röhr am meisten den von Br. Hine mann in Philadelphia herausgegebenen Mirror and Keystone; auch der von Br. Simons in New-Nort herausg, "Masonic Eclectic" brachte manches Gute und verdiente ein längeres Leben. Gine ganze Reihe eingegangener amerikanisch-maurer. Zeitschriften ist im "Triangel" 1860. Nr. 24 nahmhaft gemacht (val. auch "Banbutte", IV. Jahra. S. 109). Die von Br. Rob. Rorris in Louisville (Kentucky) redts airte "Voice of Mansonry" wird bemnächst wieder ju erscheinen beginnen.

| The state of the s |           |            |            | ·· / 👼    |            |                     |                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - Angle of the State of the S   | opel op   | fet Tr     | •          | . :       | .vy.       | , A                 | . Z. &                                | <i>2</i> -1     |
| in the second of |           |            |            |           |            | all the o           | ্রেক্ট                                | <del>v</del> a: |
| i de maio de la completa de la comp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |            | * - 4 - 4  | , I com i | ete of the | Market Control      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بخت             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |            |           | S          |                     |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 2 2 1 2 |            |            |           |            |                     |                                       |                 |
| Uebersicht der Großlogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 1          | lebersicht | der G     |            |                     |                                       | ų               |
| A TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE |           |            |            |           |            |                     |                                       |                 |
| 1. Großbritannien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            | 1.         | Großbrita |            |                     |                                       |                 |
| **Erefiloge v. Englaud, gegr. 1717, zählt 63 ProvGroßl. u. (etwa) 1000 Loge " " " Irland, " 1730, " 10 " " 300 " 300 " 300 " 300 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,,     | ,, ,, Irla | nd, ,, 17  | 30, ,, 10 | 3          | il. 11. (etwa)<br>" | 1000 La<br>300                        | gën<br>"        |

| "      | "         | Itiano,        |      |         |        | ΤO    |     |     | "   |    |     | "   |     |      | 200   | ,,      |
|--------|-----------|----------------|------|---------|--------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|-------|---------|
| "      | ,,        | Schottlb.,     | . 11 | 1736,   | ,,,    | 38    |     | ij  | ,,  | ŧ, |     | "   |     |      | 300   | ,,      |
|        |           |                |      |         |        |       |     |     |     |    |     |     | ٠,  | ال . |       | 111     |
| ૧૧૬૩૪  | er 🕾      |                |      | 2.      | Grank  | ırei  | d). | ٠   | :   |    |     |     |     | .ha  | نان و | . <     |
| Der (  | Greke Di  | ient,          | aear | . 1772, | zäblt  |       |     |     |     |    |     |     |     |      | 172   | Logen   |
|        | Supr. Con |                |      | 1804,   | -      |       |     |     |     |    |     |     |     |      |       | "       |
|        | -         | · ·            |      | ,       | ,,     |       |     |     |     |    |     |     | _   |      |       | ند ا    |
|        |           |                |      | 3.      | eutsc  | hla   | nd. |     |     |    |     |     |     |      | 4     | 'i Vien |
| Die 6  | 9r. Nat.= | Mutterloge     |      | - , ,   | ,,,,,, | ·,··· |     |     |     |    |     |     |     |      |       |         |
| zu b.  | 3 Weltt.  | gu Berlin,     | gegr | . 1744, | zählt  |       |     |     |     |    |     |     |     |      | 97    | Logen   |
| Die C  | r. Lanbes | loge v. D.,    | "    | 1770,   | ,,     | 5     | B   | dos | ىء. | ro | Blo | gen | 14  | nd   | 67    | Z       |
| Die C  | broßloge  | Royal York     |      |         |        |       |     |     |     |    |     | •   |     |      | . ,   |         |
| 3. Fr  | undschaft | in Berlin,     | ,,   | 1798,   | ,,     | 1     |     |     | ,,  |    |     | ,,  |     | •    | 27    | ٠,      |
|        |           | hamburg,       |      | 4044    |        |       |     |     | "   |    |     | ,,  |     |      | 24    |         |
| `,,    | .,,       | Sannover,      | ,,   | 1828,   | "      |       |     |     |     |    |     |     |     |      | 21    | ,,      |
| ,,     | ., (      | Sachsen        | ,,   | 4044    |        |       |     |     |     |    |     |     |     |      | 15    | 11:     |
| .10    | , 3. €    | 5. i. Bapreut  | b "  | 1811,   | ,,     |       |     |     |     |    |     |     |     |      | 10    | 11-     |
| ,, (   | Mutte     | rl. bes effeti | t.   |         |        |       |     |     |     |    |     |     |     |      |       |         |
| Bunb   | es ju Fre | inkfurt a V    | }. " | 1823,   | ,,     |       | ·   |     |     |    |     |     |     |      | 10    | -11+    |
| Die G  | broßloge  | ur Eintrad     | þt   |         | •      |       |     |     |     |    |     |     |     |      |       |         |
|        |           | nstabt         |      | 1846,   | ,,     |       |     |     |     |    |     |     | • , |      | . 7   | . 11    |
|        |           | laç. de Lu     |      |         |        |       |     |     |     |    |     |     | •   |      | 2     | . "     |
| Isolir | te Logen  | (5) und un     | nter | ausl. C | broßle | gen   | 2   |     |     |    |     |     |     |      | 7     | ,,      |
|        | ÷ .       |                |      |         |        |       |     |     |     |    |     |     | _   |      |       | Logen   |
| 1      |           |                |      |         |        |       |     |     |     |    |     |     |     |      |       | -       |

|                                  | Second Links       | 400                                     | ven ben           | Arit.    |          |       | 971         |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------|-------------|
|                                  | 4.                 | Schr                                    | veiz.             |          |          |       |             |
| Ole Guestine White               |                    | •                                       |                   |          |          |       |             |
| Die Großloge Alpina,             | gegr. 1844,        | zählt                                   | • •               | • •      |          | • •   | 27 Logen    |
| Die Groffloge von Bortu          | 5.                 | Porti                                   | tgal.             |          |          |       |             |
| Die ProvGroßl. v. Irlb           | . zu Liffabon,     | zählt                                   | 4 Loge            | en       |          |       |             |
|                                  | 6.                 | Belg                                    | ien.              |          |          |       | •           |
| Der Großorient bon Bei           |                    |                                         | nt)               |          |          |       |             |
| Der Supr. Conseil de Belgie      | que zu Brüffel     | zăhit                                   |                   |          |          |       | 13 Logen    |
| . 1.                             |                    | ** - \$                                 |                   |          | , , .    |       |             |
| Der Groot-Often ber Mie          |                    | lieder                                  | lanoe             | •        |          |       |             |
| berlande im Baag,                | gegr. 1756,        | . aäblt                                 |                   |          |          |       | 67 Logen    |
|                                  | 0.0                | 07                                      |                   | •        |          | • •   | 0. 449-2    |
|                                  | 8.                 | Daner                                   | nark.             |          |          |       |             |
| Die Große Landesloge von         |                    |                                         |                   |          |          |       |             |
| Danemart in Copenhage            | n, gegr. 1792      | zählt                                   | •                 | • •      | • • •    | • • • | 5 Ergen     |
| 9                                | Edmak.             |                                         | . 27.             |          | •        |       | 4.1         |
| Die Große Lanbesloge von         |                    | in mir                                  | U TLD             | rwege    | t.       | •     | *           |
| Schweben,                        | ı<br>gegr. 1780,   | 22614                                   | 2 %               | ran - Ar | afilazen | h     | 19 Qaam     |
|                                  | gege. 1100,        | , guytt                                 | υ <sub>4</sub> ρι | ronest   | nkmRett  | mmo   | •           |
|                                  | 10.                | dīi                                     | kei.              |          | :        | .i.,  | . I.J.      |
| <b>A</b> ' . M At . W            |                    |                                         |                   |          |          |       |             |
| Die ProvGroßloge von             | England zi         | i Conf                                  | tantin            | opel (E  | ngland). |       |             |
| •                                | 11. 1              | arka.                                   | ih                | •        |          |       | 13 *1       |
| <i>y</i>                         | TT. 4              | iviva                                   | ner ek            | a.       |          | ٠.    | 7 5 33      |
| Die Grfl. v. Mabama,             | gegr. 1821,        | zählt                                   |                   |          |          |       | 235 Logen   |
| " " Artanjas,                    | ,, 1838,           | • • •                                   |                   |          |          | 1     | 28 ,        |
| " " California,                  | ,, 1850,           | "                                       |                   | • • •    |          |       | 134 ,,      |
| " " Canaba,<br>" " Connecticut,  | ,, 1855,           | "                                       |                   | • • •    | • • •    | 1     | 118 ,,      |
| (Datamana                        | " 1789,<br>" 1806. |                                         | •                 | • • •    | <br>     | •     | <b>57</b> , |
| " " Belawate,<br>" " Columbia (D |                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                 |          |          |       | 12 ··,,     |
| " " Floriba,                     | ,, 1830,           |                                         | : :               |          | 5.53     | • •   | 40          |
| " " Georgia,                     | ,, 1786,           | •••                                     |                   |          | u mah    |       | 996         |
| " " Ilinois,                     | ,, 1823,           |                                         |                   | , a .    |          |       | 290 ,,      |
| " " " Indiana,                   | ,, 1818,           |                                         |                   |          | 1 5      | -     | 250 "       |
| " " Jowa,                        | ,, 1844,           |                                         |                   |          |          | •     | 198 🔭 📜     |
| " " Ransas                       | ,, 1856,           | n                                       |                   |          |          |       | 23 ,,       |
| Finbel, Gefdicte ber             | StrMore: II        |                                         |                   |          | _        |       | 786 Logen   |
| O . water ! Meldicite bet        | Demtter II.        |                                         |                   |          | 2        | 1     |             |

|                                                             |            |      |       |              |      |            |                 |              | _           |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------------|------|------------|-----------------|--------------|-------------|
| Die Grfl. v. Rentudy gegr. 1800, gabit                      | •          | •    | •     |              | •    |            | •               |              | Logen       |
| " " Louistana, " 1812, "                                    | •          | •    | •     | •            |      | •          |                 | 112          | **          |
| " " Maine, " 1829, "                                        | ٠          | •    | •     | •            | • •  | •          |                 | 93           | "           |
| ,, ,, Marpland, ,, 1783, ,,                                 | •          | •    | •     | •            |      | •          |                 | 37           | "           |
| " " Massachusetts, " 1777, "                                | •          | •    | •     | ٠.           |      | •          | • •             | 99           | "           |
| " " Michigan, " 1826, "                                     | •          | •    |       |              |      |            |                 | 104          | "           |
| " " Minnesota, " 1853, "                                    | •          | •    | •     |              |      | •          |                 | 35           | <i>,</i>    |
| " " Mississpi, " 1818, "                                    | •          | •    | •     |              | •    | •          |                 | 239          | "           |
| " " Missouri, " 1821, "                                     | ٠          | •    | •     |              | •    | •          |                 | 180          | "           |
| " " Nebrasia " 1857, "                                      | •          | • .  | •     |              | •    | •          | •               | 6            | <i>11</i> · |
| " " Reu-Braunschw. " 1856, "<br>" " New-Hampshire " 1789, " | . •        | •    | •     |              | •    | •          | • •             | 22           | **          |
| " " Rew-Hampshire " 1789, "<br>" " New-Jerfen, " 1786, "    | •          | ٠    | •     | • •          | •    | •          | • •             | 39<br>52     | "           |
| Many Many 1 1 1 1 1 1 1 1                                   | •          | •,   | •     |              | •    | •          | •               | 413          | "           |
| Mark-Carolina 1787                                          | •          | •    | .•    | • •          | •    | •          | •               | 127          | "           |
| 06:- 1000                                                   | •          | •    | •     | • •          | •    | •          | •               | 298          | "           |
| ,, ,, Dito, ,, 1809, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,  |            | •    | •     | • •          | •    |            | •               | 26           | "           |
| mauig den Pemilylognien, 1786, "                            | •          | •    |       | · •          | ·    | · ·        | Ε.,             |              | "           |
| Rhobe Island. 1791.                                         |            |      |       |              |      |            |                 |              | "<br>"      |
| 2312/02 2311 2221 7221                                      | • .        |      | •     | ٠, .         |      | * 113      |                 | 70           | "           |
| Lennettee 1813                                              |            |      |       |              |      |            |                 | 213          | ,,,         |
| — "amin'n <b>Lifth</b> '100 - 134 (24, 1838)                | · • ·      | •    |       |              | •    |            | •               | 210          | "           |
| " 1794; " Civilineinenen eigetragen,                        | • `        | •    | • '   | . '' '       | 194  |            | 71 Y 1          | 44           | n'          |
| -9th ros reinginienis abon 1778,                            |            | • ′  | -7    | <b>4</b> € 5 | 14   | •, •       |                 | 162          | · H         |
| -960 miss missconfin, 1843, "                               | •          | •    | • .   | • . •        | •    |            | .: <b>!</b> ::  | 106          | ii .        |
| 28 albington Terr., 1858, "                                 | •          | • •  | •     |              | •    | •          | . • .           | . 7          | "           |
| nim Annik annw sai ad 14f                                   |            |      |       |              | •    |            | ,1171           | iet ,        | हर ५५ हैं   |
| niang aibne a gerang 12. Sūdan                              | neri       | ika. | •     |              | - 1  | 21         | .095            | etri         | 1.5         |
| Die Groffoge v. Brafilien, gabit                            |            |      |       |              |      |            |                 | 65 8         |             |
| 1970 1117 Program b. Republik Benezuela "                   |            |      |       |              |      |            |                 | ₩.i          |             |
| 11                                                          |            |      | • : ' |              |      |            |                 |              |             |
| 230' 1111' 5 B. Peru, b. Argentin. Republi                  | ! u.       | ъ.   | Ď     | riti         | (unl | etan       | nt)             | 17           | 37.5        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     |            |      | •     |              | 7    |            | 779             | 277          | buen        |
| for the Central and Enter                                   |            |      |       |              |      |            |                 | 7 <b>3</b>   |             |
| Jonitadildom (3m. Gangen: 66 Großlogen :                    | nit        | etw  | a     | 7172         | 20   | gen.)      | 1 4             | f. 11 :      | 1111        |
| all and the med toldly rice of the first                    |            |      |       |              |      | g, 3       |                 | mirt.        | 11.11       |
| ars je mehr er zumfassenser                                 |            |      |       |              | ,    | 120        |                 | is75.        | 137         |
| urnicklehrte, besto umsassen-                               |            |      |       |              |      |            |                 | er<br>Er ski | •           |
| - sakatskit nach innen und außen-                           |            |      |       |              | • •  |            |                 | i in<br>Prop |             |
| an eine Albeit beigetragen Pliemals                         |            |      |       |              |      |            | . ;             | 111111       | A           |
| sign well reigerages themals                                | . ,        |      |       |              |      | 5.49       | 3(0)            | att u        | 1130        |
| e ventlich niebut, was er kisten                            |            | - 1  |       |              |      |            |                 | nd x         |             |
| unce and defined and and an                                 | <u>.</u> , |      |       |              |      | <i>;</i> ? | ;- <u>C</u> - ! | ,31I         | lag.        |

Die O: f:

## Shluß.

Der Bund der freien Maurer — einer großen Wee und einem unabweisdaren Bedürfnisse der Menschheit entstämmt, liber alse Theile des Erdbodens verbreitet und eine ansehnliche Zahl rechtschaffen er dem Banner der Humanität folgender Männer vereinig haltend — hat seit seinem Bestehen nicht unwesentlich zur Civilisationeweigetragen, wenn auch, der Natur der Sache nach, gerade die Blätter der Beschichte nur wenige, vereinzelte, minder bedeutende Jüge von dem Gesammtbilde seiner Birksamkelt vorsühren können. Die Freimauerei hat keine Birklichkeit außerhalb ihrer Bekenner. Nicht in dem liegt die Stärke des Bundes, was er als Ganzes, sondern vielmehr darin, was er an seinen Mitgliedern und durch dieselben wirkt. Dies aber entzieht sich mehr oder minder dem Ange des Forschers, wie dem der Welt; denn, um mit Lessing zu reden, eben die wahren Thaten der Freimaurer sind ihr Geheimnis.

Selbst in der trübsten Zeit des Trugs, der Berirrung und Entartung hat der Bund niemals aufgehört, eine Quesse wohlthätiger Anregung zu ebler Gesinnung und That und ein Ashl der Wahrheit, der Freiheit und des Friedens zu sein; und je mehr er zur ursprünglichen Sinsachheit, Reinheit und Würde zurücksehrte, desto umfassendertiefgreisender, gesegneter war seine Thätigkeit nach innen und außen, desto mehr hat er zu allem Guten dieser Welt beigetragen. Niemalsaber hat er in der Vergangenheit das wirklich geleistet, was er leisten wollte, konnte und sollte, theils weil er fast zu allen Zeiten und an

allen Brien, wo er Boben gewann, um fein Dafein zu tampfen hatte thells weil er, ftatt feiner Ibee gemäß fich weiter zu bilben zwielfach bin feinem Urbilbe abwich und in betlagenswerther Reriplitterung Teine Einbeit verlor. Wenn er nun die Welt reif machen will für fein Ibeal, so muß er nothwendig selbst erft fein Ibeal nach Möglichkeit vermirklichen!! Es gilt baber, die feit Anfang biefes Jahrbinderts bon ben einfichtebollften, wohlmeinenbften und tüchtigften Bunbesgliebern erfehnte Reform burchauführen, Liturgie und Berfaffung ben Anforderungen ber Bernnnft und einer fortgefdrittenen Reit gemäß auszugestalten und, wie es in ber Soce ber Freimaurerei liegt, babin au trachten, baf bie Brilberfchaft - Gin einziges großes Bange ausmache, was natürlich nicht burch Ufurpation einer oberften Gewalt, fondern nur durch freiwilliges Ginverftandnig und inmige Berbindung ber Mehrheit aller Maurer, Logen und Logenbunde bewirft merben faim? ... Es ware eine befchrantte und barum unwürrige Aufiaffung ber alten berrlichen Maurerei" - fagt mit Recht ein maurischer Schriftfteller") ber neuen Zeit - "wollte man bieselbe jest ober gu irgend Teiner Beit für fertig ober abgeschlossen balten und in gebantenloser Hingebung un bie Autorität eines Spftems oder einer Culturperiode an bie nnenbliche Entwickelung ihrer erhabenen Brundibeen mid der von Anbeginn ihr eingepflanzten Reime verzichten. Bieberum erscheint Bas poreilige Aufgeben aller Tradition, bas halttoje behagliche Umber= ichweisen in ben breiten Regionen moralischer und kosmopolitischer Bemeinplate, bas leichtfertige Ignoriren bes positiv gegebenen und wefentlich ftabilen Grundpringips ber alten Bruderfchaft, nicht minber verwerflich. Nur auf bem Wege unbefangener, freier Brufung find beire Extreme befriedigend zu vermitteln. Das Rothwendige und barum ursprünglich Dagewesene von bem Zufälligen und willfürlich Bemachten zu fonbern, Bergangliches gering zu achten, bagegen am "Bleibenben festzuhalten, die endloje Reihe particularer Auschauungen "und Intereffent burch bas Prinzip der Universalität, Diefes unveräufer-"Itobe Cebenspfingly atter achten Freimauerei, zu entfraften und allmatte zu erbeficen, bus ift in unferer Zeit bie Aufgabe jedes mabrhaft erlenchteiten Bundesbruders. - Es handelt fich in ber Freimaurerei, wie jegiulberall'im Leben, um bie Entwickelung eines lebenbigen

<sup>\*)</sup> Bemertungen eines FrMrs. ju ben Statuten 2c. (Bon Br: Rtieg); Leipzig, 1841. S. 1.

Selbstbewußtseins, um die Inftawation der Intelligenz, gegenüber ber Antorität, um Herstellung jener Autonomie des Geistes, jener Uebereinstlumung der Ivee mit der Gestalt, welche allen Bewegungen im Gebiete des Staats, ver Wissenschaft und, der Religion als endsliches Ziel vorschwebt."

Berfassingen im Sinne ver Freiheit, Gleichheit und Brüderlichteit und mit Röcksicht auf die Bürde der einzelnem Bundesglieder und Körperschaften; benn nicht im Ritual, sondern in der Verfassung ist die einzig wahre und sichere Erkenntnifquelle des Bundeszwecks zur suchen. Jede maurerische Gesetzgebung muß die Allgemeindeit der Maurerei und die alten Landmarken anerkenuen, den Bund als Ganzes sest im Auge behalten und von der Selbständigkeit und Selbstregierung der einzelnen Logen ausgehen. Die Graßlogen dürfen nur Vollzugs- und Verwaltungsbehörden und müssen der unverfässchte Ausbruck der ihnen untergebenen Logen sein.

Die Freimaurerei kann, wie alles Heilige, des Cultus nicht entbehren; berfelbe sollte jedoch, unter Wahrung seiner Uxferm, und anf Grund des ältesten, einsachen Rituals, zeitgemäß umgestaltet und verebeilt werben. Wir verweisen in dieser Beziehung auf Pr. Sedbebel's "Grundsätze" (Anhang D).

Schlieflich aber febren wir zu einem Werte gurud, von bem mir in ber Einseitung zum erften Band ausgegangen, zu ben "Reben über Areimaurerei an bentenbe Richtmaurer." "Wir wiffen" — lautet bort effie Stelle (S. 222) - "bag in biefem Bunde fich nur biejenigen betreinigt finden, in welchen die Gottesliebe ober ber unselbstische Trieb bereits Berr geworben ift über feinen Antipoden: biefe alfo werden et fein, welchen es obliegt, burch bas von ihnen gefundene und in Bebes individueller Art bargestellte Ideale erziehend einzumirken guf fich und die Berbundenen. Da fich Strebende bier verbunden haben, Strebende für bas Bochfte, so sollen fie auch ihr Erftrebtes an einem gemeinsamen Orte nieberlegen, es einander jum Benuffe und jur Benutung bietend. Denn ihr Streben felbft, ihre Liebe, ift ja Berbinbungetrieb, ift ja Streben nach einem Allgemeinen, von welchem Jeber nicht genug wunschen tann, daß es Aller Bemeingut sei; Diejenigen aber, welche ben gleichen Urwillen noch gar nicht theilen mit ben Strebenden, wurden zunächst unempfänglich für ein mitgetheiltes 3beale fein - fie muffen also vorläufig bis zum Erwachen ihres eblern Triebes bahingestellt bleiben: also können unsere Strebenben nicht anders, als fich an einem Orte vereinigen, ber bie Bestimmung bat, ber Brennpunkt all ber in ihnen waltenden Liebe und bes in ihnen arbeitenden Einheitstrebens und ber in ihnen glübenden Andacht zu Dies ift naturgemäß bas Erfte, was fie thun, nachbem fie ihren Isolirbetrieb, welcher gleich bem Ichtriebe ift, soweit beherrscht haben, daß sie eine allgemeine Bereinigung wünschen: bies ift das Erste, baß sie einander suchen und sich einander sagen, worin sie übereinstimmen, und in rüftiger Liebe mit einander aufspüren, mas bann wol an ihren Erzeugnissen und handlungen noch eine Spur von Selbstsucht ober Bosheit, von Eitelfeit und irbischem Sinne sei, damit fie durch gemeinsames Arbeiten auch biefes noch wegfeilen. Sie breiten also ihre Broducte vor einander aus, und laffen jedes in feiner Art wirken lehrend, bilbend, handelnd; fie ichaffen Genug baburch ihren Brüdern und fich selbst: benn wie konnte unter Bleichstrebenden es anders sein? - und burch biefen Genug, erziehen fie fich nind ihre Bruber, benn fie genießen ja bas Ibeale, ulfo ein Inkunftiges, beffen Borftellung und beffen Schönheit fie zur Willensthätigkeit antreibt. Aber ber Benuß hat bisweilen auch einen Beigeschmack von herbigkeit, ohne boch beshalb weniger Genuß zu sein; benn wie könnten bie Producte Gleichbefeelter bei aller Berschiebenheit ben Ginbruck feinbseliger Lüge ober übermüthigen Spottes machen, wo es fich um bas Höchste und Göttliche handelt, bas ich mit Luft und Freuden ergreife, wenn es mir ber Bruber beffer bietet, und barüber ich recht gern mein eigenes Machwert aus der hand laffe, wenn ich sehe, daß es weniger als jenes an bas Bewollte und Erfehnte heranreicht? Wenn burch folche Bemeinsamfeit und folden Austausch nicht bas Bute ben vollenbeten Sieg erhält unter ben Buten, fo gibt es tein Mittel, biefen Sieg zu erfechten."

fein — fie politic de la conforma des gam contrattes une et extern Triebes inder ber bei bei bei beinen aufer bereicht Breiber bei beiter beiter anders, at 8 flow 11 2010 Orto behander, It is be Bothamonio but. monedi im 1913 de 2000 di de gadento en marchia, la colo il desa escretto de arbeitenben Gerbeit die der der ihn der eine Bosten eine abeit auf der der frim. Dies in norden der der eine kan eine kan der kan der frieder fie ihren Soliebeten (. wolden zi id teen Jektrieve in, rower bekerricht haben. has hind bea in wit tambinis angene, ou ministe wie si has . สองเทยเทียกของโดยสะที่ เลือนสามารถสอง เลือนสามารถสองโรย เป็นสองเทยเลื่อง เลือนการเลือน การสร้างเดิงโดย โดย แบบสำราช (การ), แล้วสาย การกำหนาย หน้า หน้า หน้า เป็นสาย as dimina and analysis of the ئىڭ يەرقىيى ئىرىنىدىن ئىرىنىدىن ئىرىنىدىن ئىرىنىدىن ئىرىنىدىن. ordi alfa natigar o 🤤 🐇 🗀 matains talk come it on the lebrend, batter to same over the conservation as and if then Prütern รับหลั จังวันค จัง หลุก 👢 โรยกล und fich second, tenne vere 🤚 oma consider one s**Atun h a n M** bores disuardus e-que gonieğesk 1980 i. s. Atun h a n M s. b... si sibili sür und dessen Schollicher frau 🛴 🛴 🥽 Les ands , the Soft bee nuß bat bisweilen bat berei a di nelle perimon dinasse This to story of the limit si in in the side of befoetter bei bei einenfed चार्थ्य केवर अंदि । ( ilberruhi ซึ่งและเข้าและเข้าแทนอยู่ก็ าวว่า ท่าน อรากเลย an die gestellt eine Gebil edeffie Made Bruder besteht beite auf sonor Sic vi there are each total to the treat idial dans er e ราบาร์สนับ ของ จะมีจะมหั**บ ระหว่าทอ** nes sin@ A. e. r. . Gemeinembert unt fille vollenderen Sieg fententillen 69 1017 91 tein Mittel, breibn Ber

## Constitution of the State of th

refere Book of the control of the co

ാ<u>യുൻ</u> ഈി അവിധ, നിവധി വ The state of the s and the Volumental of the - व्याप्त के स्वाप्त क स्वाप्त के and the growing the section of the s Sear ! Neaes day, indem and the <mark>S</mark>treet of the contract of sit ffi das ifft die er ் சர்வர் சம் நிரிவர் ne and block substance - roll ris amonogilo da - -Ambreach als us 10 But the section of the dilated the ent of a co-Carren en com រៀប នេះ និង ខែការប្រជាជនិង ខេត្ត ប្រើប្រាស់ ស្រ្តាស់ ម៉ាន់ មានស្រាប់ ខេត្ត ប្រើប្រាស់ ा । ।वर्ष १७५**६, ३५४** อยเด็บโอเทราที่สาราช distribution after model and the first of s mada éli ar as how more than the er er er der som som remarks the mot right the ... nochranic mercina in district Committee ( ) profit of () 5-1231 volla देल्य अवंग्रेष्ट पार्व दाल 🗇 🤊 , ::::3° ner nieß m, von feinem glore and the rook Rings perschiedner

The second distribution of the foreign of the foreign of the Market Reserved of the State of the

## A. Die Geschichte und Artifel ber FrMrei.\*)

(Rach bem Manuscript im Brit. Museum herausgegeben von Br. Cooke.)

Die von Br. M. Cooke veröffentlichte Urkunde, gleich der Halliwell'schen und jener in der Encycl. Lond., eine für Werkmaurer des
Mittelalters berechnete Geschichte der Baukunst nehst Verhaltungs=
vorschriften enthaltend, bietet zwar nichts wesentlich Neues dar, indem
sie den uns bekannten alten Constitutionen ähnlich ist, doch ist sie
interessant genug und der Mittheilung werth, als Ergänzung der Vorgeschichte der Maurerei, Band I., S. 57 ff. Da die alte Handschrift
selbst die Quelle angibt, aus der sie geschöpft, nämlich das 1482 bei
Carton in London erschienene "Bolykronikon", so sind wir bezüglich
der Zeit der Niederschrift soweit sicher, daß sie vor diesem Jahre nicht
geschehen; sie dürste zwischen 1482—1500 fallen. Dieselbe besteht:
a) aus einer Einleitung, d) der Junftsage, die hier schon sehr erweitert
und mit Citaten verbrämt ist, c) neun Artikeln und neun Punkten.

Die Einleitung lautet, abweichend von den uns bekannten Constitutionen, wie folgt: "Gedankt sei Gott, unserem glorreichen Bater und Gründer und Bildner Himmels und der Erde und aller Dinge, die darin sind, daß er hat geruhen wollen, von seinem glorzeichen Gotteshaupte (God-hed) zu machen so viele Dinge verschiedner

<sup>\*)</sup> The history and articles of Masonry. (Now first published from a M.S. in the British Museum.). Dedicated by perm. etc. By the Editor Matthew Cooke, Secretary of the Globe etc. London, R. Spencer and the Editor. 1861. XIX. und 163 S.

Aleh (werta) für bas Menfchengeschlechtt benn Ex machte alle Dinge" ut (Pictorie) "Benn ich all basmaufjählen follte, fo würde es ju fann und de mil fagen und ju fohreiben. : Deshalb will ich's unterfaffgn. aber eitriges will ich euch zeigen, das ist ju fagen, wie und in welcher Beife bie Biffenschaft ber Geometrie querft begann und mer ihre Grander waren wurd von andern Fertigkeiten mehr mie es afteht (ie Wotod) inmber : Bibel und in andem Gefchichten." 4(Sa. 2 mm?) es mode night a toll merken, benn be in meil begründt 35:41 Bish Bir habengallo thier teine Unruftung der Dreieinigfeitz-fondern nut ein Dantgebet negen Gott, und feine Erwähnung murdiger, Rönigs und Rürften als Schüter ber Kunft. Auch heißt es hier i Wiffenfchaft ber Geometrie", mabrend es in ber Conftit, nach bem Gentsie Mag. Beift in urbige Wiffenschaft ber Mafon en" und in ber Morten Mrtunbe: Dverefrumgswürdige Runft ber Architettur". .... Run: fafft bage Micotidin Aebereinstimmung mit den meiften U. G. forti nem wonit tiffing Bie und auf welche Art biefe murdige Biffenschaft ber Geomes trie begann, will ich euch ergablen, wie ich vorbin fagte. The follt verfteboninbuch es 7 freie Wiffenschaften gibt, vermittelft welcher 7 alle Wiffenschieften und Fertigfeiten guerft erfunden murben" u. fie m. din Munic werben bie 7 freien Wiffenschaften fvon &: 9 11-13. 3.150 - 76% in befannter Ordnung aufgezählt und extlart. Die Er-Mittingen weichen unbedeutend ab. Dialettit wird bier nicht mit Logit, fonbern init Cophiftit gleichgesett. Colon March 1 to bung ber murbigen Wiffenschaft ber Geometrie, und wer (we ift mabre fdeinlich ein Schreibfehler, beren fich im Urtert mehre finben jume ftatt who) bie Gründer berfelben maren, wie ich vorhin fagten: Es gibt 7 freie Biffenschaften ober Fertigfeiten, welche frei in fich felbfte find, Und Geometrie ift fopiel als welche 7 nur burch Geometrie bestehen. Mack ber Erbe" Hallun wird bewiefen (von Z. 99—124), warum alle Wiffenschaften fich buf Cometvie ftüten; bann heißt es weiter: 1911 "Noch mauche Beweise könnte ich auch mittheilen, warum Geometrie bie Biffenschaft; ift. burch welche alle vernünftigen Menschen existiren aber ich minterlaffe "exilietit, wegen bes langen Prozesses von Schreiberen Und nun will ich in meinem Gegenstande weiter fortfahren, 3hr follt wiffen, bag unter allen Fertigkeiten ber Welt, von Menschenfertigkeit,

ikt Masoney die evelkte und hat das Meiste von dieser Wissenschaft Gebnettie, nie es steht is noted) und gesagt ist in der Geschichts, wie in der Bibel und im Messer der Geschichte. Und im Politropia son, die Inngins mundi et Isodorus ethomologiarum. Methodius, apise copius et martir! Und viele Andere mehr sagten, daß die Miss die möge wohl gesagt werden, denn sie ist zuerst begründet, wie es in der Bibel steht, im erken Buch Genesis im A. Capitel; und gebens stimmten bei alle vorgenannten Doctoren und winige von ihren sagten es offener, klarer, wie es recht gesagt ist in der Bibel. Genesis —

Nuns (S. 25, 3. 158) beginnt die Zunftsage, die auf den ersten Geiten dem citirten "Polykronikon" nacherzählt ist und zasst wörtlich mit dem übereinstimmt, was Halliwell von dem Gedichte (Ausg. von Matggraff, S. 3—6) mittheilt, nur felhen beigism die Etiate: Wesentlich stimmt unser Manuscript auch witt der Constit. der Encycl. Bond überein.

... "Abam Linie; machdem bie Sonne, bas 7. Deufdenalten nach Abam, fich niebergefenti hatte vor Noah's Fluth, bammenten Dang ber hieß Lamed, berihatte zwei Weiber, bavon hieß eine Uhah und Die andere Billah; vom ersten Weibe, die Adah bieber hatte erigmei Göhne, bavon hieß einer Jabal und ber andere Jubal. Der ifftene Sohn, Jabal, mar ber erfte Mann, ber jemals Geometrie erfand, und Majonen und ber Säufer baute und genannt ift in der Bibell, Pater habitaneium in tentoris atque pastorum", b. h." u.f. w. 199 pane Run folgt (S. 27, Z. 280 ff.) bie Erbanung von Engch, ber erften Stadt, burch Cain, die Geschichte ber Erfindungen Rabal's, "wie ber Meister ber Geschichte fagt und Beda de imagine mundi, Polycronicon u. A. m." (3. 200), fobann bie feines Brubers Subal aber Tubal, ber Mufit und Gefang erfand, "wie Pythagoras fügt: im Bolte cronicon und daffelbe Ifidor in feinen ethemologies sim: GuiBuch", ferner die Geschichte Tubal=Cains, des Erfinders ber Schmiebetunft und feiner Schwefter Naamah, ber Grfinberin beshabebeits. C., Und biefe & Brliber, wie vorgefagt, hatten Kenntnift, baf Gbtt Rache nehme für bie Gunbe, entweber burch Feuer ober Baffer", baber fammen fie barauf, bie Biffenschaften ju retten und schrieben fie auf 2 Steine von Marmor und Latres. Dies wird hier unendlich breit und unter

mannichfachen Wiederholungen erzählt. Endlich tam bie Fluth und Roaf mit den Seinen ward gerettet.

"Und nach bieser Fluth viele Jahre, wie die Chronit" erzähfti, wurden diese 2 Säulen gefunden, und, wie das Bolytroniton fagt, war es ein großer Gelehrter, genannt Pythagoras, ber die eine fand, und Hermes, der Philosoph, fand die andere, und fie letten die Wiffenschaften, welche sie darauf gelchrieben fanden.

Run folgt (S. 49, & 327 ff.) ber Thurmban zu Barbet (Rimtob ist im Urtext ausgestrichen und Cam barüber geschrieben, "and he taaght" ist im Urtext ausgestrichen, weil doppelt geschrieben, und auf der folgenden Seite ist Cam ausgestrichen und Nembrathe barauf corrigirt; in einem lateinischen Citat derselben Seite ist Jesu geschrieben, statt, wie später einmal, Jesen, die Stadt) — das Berlangen des Lords von Sennare an den König Nimrod, ihm Maurer zu schicken, was geschieht. Ueber Nimrod und dessen erste masonische Gestete weichen alle alten Handschriften von einander ab. Die vorliegende fahrt (3. 381) fort:

"Und als sie gehen sollten und er sie fortschiden wollte, ließ et sie (bie Masonen) vor sich kommen und sagte zu ihnen: "Ihr mußt gehen zu meinem Better Asur, ihm eine Stadt banen zu helfen; aber seht zu, daß ihr gut regiert werdet und ich will euch ein Gesetz geben,

nuglich für euch und mich."

"Wenn Ihr zu diesem Herrn kommt, seht zu, daß Ihr ihm treu zeid, wie Ihr mir es sein würdet und daß Ihr treu Eure Arbeit umd Fertigkeit thut — und ebenso, daß Ihr Euch einander wie Britder liebt und treu zusammen haltet" u. s. w.

Run bauten fie Niniveh, Cale und Jefen u. f. w.

"Aeltere Masonen, die vor uns waren, hatten biese Gesetse (charges) geschrieben, wie wir jetzt haben in unseren Gesetsen von der Geschichte Euclids, wie wir sie geschrieben gesehen lateinisch und französisch, beides: aber wie dieser Euclid zur Geometrie kam, mussen wir Euch sagen, wie es in der Bibel steht und in andern Geschichten."

Euclib ericheint hier (S. 65, Z. 445 ff.) wie in Enchet. Lond.
u. A., als Schüler Abraham's und als der Erste, welcher die Aegypter Walle zur Eindammung des Rils bauen lehrte und das Land in verschiedene Bezirfe eintheilte. Die Vermehrung des Volles, der Mangel an Nahrungsmitteln, und Euclids Abhülfe durch Unterricht der Kinder in der Fertigkeit der Masonry, der Geometrie wird hier im Wesentlichen ebenso erzählt, wie in Encycl. Lond. und in ber Baxley ichen Saubidrift u. f. w. Um wenigsten hat biefe Bater'iche Sandschrift mit ber Dorter Urfunde gemein.

Cuclib's masonische Gefengebung ift hier fehr turg und

besteht nur aus folg. 2 Artifeln:

"Und er gab ihnen ein Gefet, daß fie fich einander Genoffen nennen follten und nicht anders, weil sie von einer Bunft (craft) und pon einer edlen Geburt und Lords Sohne waren. Und beggleichen follte ber, melder die meiste Geschicklichkeit habe, Leiter (governor) bes Werts fein und Meister genannt werben und andere Gefete mehr, wie fie im Buch ber Gefete gefdrieben fteben."

Die Geschichte von David's und Salomo's Tempelbau behandelt unfere, Urfunde fehr kurz (von 3. 540 - 570), viel kurzer als in Encycl. Lond, und ben übrigen Ausgaben. Siram wird namentlich gar nicht genannt, auch nichts von ihm mitgetheilt. Es beigt nur: "Und des Königs Sohn, von Tyrus, war fein (Salomo's) Dieister= maurer". Und von da, b. i. vom Salomonischen Tempelbay, heißt es meiter 3. 572;

"Und von da ward diese würdige Wissenschaft nach Frankreich in viele andere Regionen gebrocht"

und in viele andere Regionen gebracht."

Bon hier an (G. 85, 3. 576 ff.) glauben wir ben Inhalt ber alten Sandichrift wortlich und ohne Unterbrechung geben zu muffen, damit man felbst vergleichen konne und weil die Abweichungen von ben ührigen Sandidriften zu mannigfach und zu auffallend finb. Go wird man finden, daß des Ninus Gracus ober Mannon Gracus gar nicht gedacht ift, daß Carl Martell hier Carl II. heißt, daß eine bisher unbekannte Perfonlichkeit, ber heil. Abhabell, eingeführt mird, daß ber Berfaffer ober Abschreiber ber handschrift ploplich in ber Zeit bedeutend gurudgreift, indem er wieder auf Guclid fommt (benn fein Englet ift jedenfalls Euclid, wenigstens past auf ihn, mas hier und im Uebrigen an früherer Stelle von ihm erzählt ift), daß, wie hiram, auch Edwin nicht genannt, sondern nur als Athelftans Cobn ermahnt wird u. s. w.

Bor Zeiten war ba ein würdiger König in Frankreich, genannt Carolus secundus, das heißt Carl II., und biefer Carl mar ermählter König von Frankreich, durch die Gnade Gottes und auch nach ber

Bebutt. Und einige Leute sagen ban er burch Gille (briefortane) Bronklitt mat, mas aber falle ifte bie ber nacht ber Chronik uden ibes Rönigs toniglichem Blute war. "Und biefer felbe Könin Carl mar win Mastine, bever er König war, und nachdem ernklouig man biebteger Bib! Rairer und begunftigte fie und gabuibmen Befete und Manieren (titismiter's 4-11 Gebrauche domines unicht bor) anach feinem Citiculifi von benen einige in Rognireich noch mibliduffindt und er verordnetersidak. fie einmal in Rahre Berfammlung batten follten aund, kommengnind gufammen fprechen, und bak fle deregett (raled) werben follten ben Reiftern und Genoffen bei allen fehlerhaften Dingenibelbuttag beblie "Mind bald barnach tam ber beil. Abhabell nache England und bekehrte ben beil. Alban jum Chriftenthum. Und ber beil. Mban thebte bie Mafonen fehr und gab ihnen ihre Gefete und Manieren Melft'in England. Und er verordnete als paffend zu gafilen fürnbie Webeiteliellind barnach war ein würdiger König in England, demenat deflannt Athelftan, und fein jungfter Cohn liebte die Wiffenfchaft ber Rantebei fehr und er mußte bie handfertigfeit (hand Foratt) wohl, hatte bie Brazis ber Biffenschaft ber Geometrie fo mohl wie bie Mankerpideshalb zog er ihn zu Rathe und lermo die Pongis dieser Wiffenschaft ju feinem Speculativen, benn vom Speculativen marner ein Meifter und er liebte Maurerei und Maurer fehr. Und et mard felbft Maurer und gab ihnen Gejete und Namen (names, vielleicht wieder ein Schreibfehler statt manners), wie nun in England :ges Wäuchlich und in andern Ländern. Und er verordnete, baffifigeneup -nunftige Bahlung haben follten und taufte einen Freibrief bont Ronig, bamit fie eine Berfammlung halten follten, wenn fie eine geeignelt (reasonable) Zeit fahen und zusammen kommen zu ihren Mathen bezüglich ber Pflichten, Manieren und ber Berfammlung; wierres gefchrieben: fieht und gelehrt wird im Buche unferer Aflichten weshalb ich es gu biefer Reit unterlaffe.

benischten Anfunge der biefe Sache und diefe Art nahmt die Maurevell benischten Anfunge der Gesereignete sich einmal, daß große Lords nicht: große Besitzthioner hatten, um ihre freigeborenen Sohne zu verforgen; benn sie hatten so viele; deshalb beriethen sie, wie sie ihre Kindus versorgen und sie altweisen möchten, ehrbar zu leben. Und sie fandten

<sup>&</sup>quot; '\*) Wortlad; ve ift tein rechter Ginn berauszubringen. \_ 10 11 36 12216

nach weifen Deiftern ber Geometrie, bamit fie nach ihrer Beisheit benfelben einigen ehrbaren Lebensunterhalt nachweifen folltenid un Da vorordnete einer, ber mit dem Namen Englet (Euclid?) benannt mar, ber bet feinste und weiseste Erfinder (founder) mar, eine Runft und mannte fle Maurerei und fo mit feiner Runft, ehrbar, lehrte er die Rinber großen Borbs auf Bitten ber Bäter und nach bem freien Willen ihrer Rinder und als fie mit großer Borgfalt eine gemiffe Zeit lang unter-Gichtet maren, dmaren fie nicht allein im Stanbe, porbefagte Runft gu nehmen! weshalb ber vorbefagte Meifter Englet verordnete, Diejenigen, welche vorzüglich maren in ber Geschicklichkeit, fullten auch vorzüglich geehrt fein und bie Geschickteren follten Meifter beigen, weil fie bie weniger geschickten Deifter unterrichten, welche Meifter genannt werben vom Moel, Big und Geschicklichkeit in biefer Runft. Nichtsbefto: weniger befrihlen fie, bag bie, fo von weniger Wit, nicht Diener noch Unterthan gehannt werben, sonbern Genoffe, wegen bes Abels-ibres ebien Blutet Ini biefer Beife mar bie porbefagte Runft begonnen im Lande Aegypten von bem vorbesagten Meister Englet jund fo wanderte lie von Land au Land und von Königreich Auf Königreich Biele Fahrel barnach, in ber Zeit König Athelftan's in welcher Rönig von England mar, richteten fie eine gewiffe Regel unternfich aufn burch feine Rathgeber und andere größere Lords bes Landes und nach alle gemeiner Zustimmung: einmal im Jahre ober alle 3 Jahre, wie es bem König und ben groken Lords bes Landes nöthig ware und ber gangen Gemeinschaft, sollten von Proving zu Broving und von Land gui Land Bufammenfunfte gehalten werden von Meiftern, von allen Meinern. Maurern und Genoffen ber vorbefagten Runft und fo, bei folden Bufammenkunften, follten biejenigen, melde zu Deiftern gemacht werben, in den nachfolgenden Artikeln examinirt und genau auss geforscht (ransacked) werden, ob fie fähig und geschickt find zum Rugen ber Lords, benen fie bienen, und jur Chre ber porbefagten Runft. Underfemer: follen fie ihre Pflicht erhalten, auf daße fie mohleund treu verfügen über die Guter ihrer Berren, ber niedrigften mie ber bediteng benn bas find ihre herren, von benen fie Zahlung gerhalten für ihre Dienstleistung und ihre Arbeit. in signatura di partegoria

Der erfte Artikel ist bieser, — baß jeben Meister bieser Kunst foll weise sein und treu bem Herrn, bem er bient, indem er seine Güter so treu verwaltet, wie er will, daß seine eigenen möchten verweltet sein und daß er keinem Maurer mehr zahle, als er verdienet mach bem Preise des Korns und der Lebensmittel im Lande, ohne alle Gunk, benn Jeber soll nach seiner Arbeit belohnt sein.

Der zweite Artikel ist vieser, — daß jeder Reister dieser Kunst werher gemahnt (warned) sein soll, zu seiner Bersammlung zu kommen, damit sie richtig kommen, es sei denn, daß sie irgendwie entschuldigt wären. Wenn sie aber rebellisch befunden werden dei solchen Zusammenkünsten oder sehlerhaft in irgend einer Weise zum Schaden ihrer Herren und zum Tadel dieser Kunst, sollen sie in keiner Weise entschuldigt werden außer in Todesgefahr, und obschon sie in Todesgefahr sind, sollen sie wegen seines Todes den Meister warnen, der Haupt der Versammlung ist.

Der (3.) Artikel ist dies, — daß kein Meister einen Lehrling nehme auf weniger als 7 Jahre, da einer in weniger Zeit nicht genugsam zu seiner Kunst kommen und fähig werden kann, treu seinem Herrn zu dienen, zu nehmen, wie ein Maurer nehmen sollte.\*)

Der 4. Artikel ist, daß kein Meister, um keines Bortheiles willen, einen Lehrling in die Lehre nehme, der geboren von unfreiem Blute, weil er von seinem Herrn, dem er leibeigen ist, hinweggenommen werden könnte von seiner Kunst und hinweggeführt aus seiner Loge (logge) oder von seinem Plate, wo er arbeitete, denn feine Genossen würden ihm helsen und für ihn streiten und daraus könnte Todtschlag entstehen, was verboten ist (Halliwell Art. 4). Und ebenso aus einem andern Grunde seiner Kunst, die bei Kindern großer Herren ihren Ursprung nahm, wie vorhin gesagt.

Der 5. Art. ist dies, daß kein Meister seinem Lehrling in der Beit seiner Lehre mehr gebe, um keines Nutzens willen, als er verstient von seinem Herrn, dem er dient, auch nicht so viel, damit der Herr des Plates, wo er unterrichtet wird, einigen Nutzen bei seinem Unterricht habe.

Der 6. Art. ift, daß kein Meister weber aus habsucht noch um eines Bortheils willen einen Lehrling nehme, der unvollkommen ist, d. h. der irgend einen Fehler hat, um deswillen er nicht rechtschaffen arbeiten kann, wie er sollte. (Hall. Art. 5.)

Der 7. Art. ift, daß fein Meifter miffentlich helfe ober bulbe,

<sup>\*)</sup> Bergl Hallimell, Art. 3.

sin Crhalder und Färberer eines gewöhnlichen Nachtläufers für den Meubigu fein; durch welche Art von Nachtwandeln sie können nicht erfüllen ihres Tages Werk und Arbeit, weshalb ihre Genossen möchtig zomäg gemacht werden. (Hall. Art. T.)

Der 8. Arde ist, wenn es vorkommen sollte, daß ein volksommener und geschickter Maurer kommt, um Arbeit zu suchen und er sinset einen unvolksommenen und ungeschickt arbeitenben, so foll der Meister der Allahes den volksommen annehmen und den unvolksommen entstellen zum Bortheile seines Herrn. (Hall. Art. 8.)

Der 9. Art. ist, daß kein Meister einen andern verdränge, denn est heißt in der Kunst der Maurerei, daß Keiner ein Werk könne gut beenden, welches ein Anderer begonnen, zum Vortheil seines Herrn, da er es begann, um es zu endigen mit seinem Material oder wenn er sein Material zeigte. (Hall. Art. 10.)

Dieser Rath ist gemacht von verschiedenen Herren und Reistern verschiedener Provinzen und verschiedener Zusammenkunfte der Mrei und es ist zu wissen, daß demjenigen, welcher zu dem Stande der vorbesagten Kunst zu gelangen begehrt, zuerst und hauptsächlich gezieme, Gott und die heil. Kirche und alle Heiligen und seinem Mfter und seine Genossen wie seine eigenen Brüder zu lieden! (Hall., Pl. const. pob. 1.)

Der 2. Puntt (hier poynt, nicht punctus), er muß treu feines Eages Werf erfüllen, welches er für seinen Lohn übernahm. (Hall. 2. p.)

Der 3. Bunkt, daß er kann hehlen den Rath seiner Genoffen in der und in der Werkstatt (chamber) und in jedem Orte, wo Raurer sind. (Halliw. 3. p.)

Der 4. Punkt, daß er kein Täuscher der vorbesagten Kunst sei, daß er kein Borurtheil gegen sie hege und keine Artikel gegen die Kunst aufrecht erhalte, sowie gegen Niemand von dieser Kunst, fondern er soll sie in allen Ehren halten, wie er es nur vermag. (H. 4. p.)

Der 5. Punkt, — wenn er seinen Lohn nimmt, so nehme er ihn sanft, wie die Zeit ist vorgeschrieben vom Meister, und er erfülle alle übernommene Arbeit und das Uebrige, was vom Meister versordnet und ausgemacht ist. (H. 5. p.)

Der 6. Punkt, — wenn irgend Zwietracht besteht zwischen ihm und seinen Genossen, soll er ihm bescheiben gehorchen und auf ben Ruf seines Meisters ober in bessen Abwesenheit auf ben bes Aufsehers Findel, Geschichte der Frmrei. II. suchies Meisters am folgenden Feiertage da sein und soll sich vergleichen undlidere Disposition seiner Genoffen, aber nicht an einem Berkeltage wohn Verlassens ihrer Arbeit und des Nuyens ihres herrn. Ho bamped der Der T. Punkt, daß er nicht versühre weder das Weibenschie Tochter seines Meisters noch seiner Genossen, außer es sei in der Che; und daßwer nicht Beischläferinnen halte wegen der Zwietracht, die unter ihnen deutstehen mächte. (H. T. p.)

Der B. Bünkt, — wenn er Aufseher wird unterseinem Meister, so sei er ein treuer Vermittlet zwischen seinem Meister und seinem Genossen und seinstelltetz zwischen seinem Weisters zur Ehre seines Meisters und zum Vortheil des Herrn, dem er dient (H. 8. p.)

Der 9. Punkt, - wenn Einer weiser und geschickter (subtler) ist, als sein Genoffe, ber mit ihm in einer Loge arbeitet ober an einem andern Orte und bemerkt, daß er ben Stein, woran er arbeitet, wegen Mangel an Geschicklichkeit verlaffen sollte und ihn unterrichten und ben Stein verbeffern tann, fo foll er ihn belehren und ihm helfen, bami dien leben wischen ihnen zunehmen möge und damit das Werk bes Gerrnanicht verkoren gehe. (H. 11. p.) Wenn der Meister und die Genaffen: gemahnt: (forewarned) find und gekommen zu solchen Zu= fammenkunften, fo follen, wenn nothig, ber Sheriff ber Grafichaft (county) ober ber Major ober ber Alberman ber Stadt, morin bie Bufammenkunft gehalten wird, Genoffen und bem Meifter ber Ber= fammlung beifteben und ihm belfen gegen bie Rebellen und für Aufrecht= haltung bes Rechts bes Königreichs. (B. 12. p.) Beim ersten Anfang follen neue Manner, die vorher nicht verpflichtet worben finb, im biefer Beise verpflichtet werden, daß sie niemals Diebe noch Diebshehler sein wollen (b. 13. p.), und daß fie treu ihre Tagesarbeit vollbringen fallen für ihren Lohn, den fie von ihrem Berrn nehmen, und bagifie treue Rechenschaft ablegen follen ihren Genoffen in Sachen, wofür fie ihnen penantwartlich find und fie hören und lieben follen, wie fich felbft. (6. 14. p.) Und sie sollen treu sein dem König von England und Dem Rönigreich und bag fie aus allen Kräften halten follen, auch alle popbenannten Artifel. Demnach foll untersucht werden, ob ein Reifter gher Genoffe, ber gemarnt ift, einen ber vorbenannten Artifel gebrochen, send mennges der Fall ift, fo foll es bestimmt werden. Deshalb ift ju miffen, wenn ein Meifter ober Genoffe, ber vorher gemarnt ift, ju

folden Berkommlungen zu tommen, und er ift rebellisch und mill micht fommien über: hat einen ber: vorbefagten Artikel übertreten, Jorfolliben mann bies ermielen ift, feine Maurerei abiemoren und feine Fertigeit befast binicht mehr üben: und wenn man vermuthet; dag er es boch thue for foll ber Cheriff ber Graffchaft, in welcher man ihn arbeitenb trifft, ihn einsperren und inflisein Gut in die Hande bes Lönigs legen, bis ihm Gnade gewährt und bewiesen ift. Deshalb haupesachtich was rem biefe:Berfammlungen verordnet, bamit bie Niedrinften fomolik, wie bie Höchsten mohl und tren in biefer Kunft bedient würden, überall im ganzen Königreich von England. Amen! Somitfe es fein." angel parison and the

B. Die Colner Urfunde und die ihre Unachtheit beweifenben ind Schriften. Breat politic in throat

ing thire, the condecision to be a different

. E. e. Anfang

Radbem wir bereits S. 265 Einiges über bas unterbem Mamen "Colner Uckunde" bekannte, mahrscheinlich gegen Gibe: bestevorigen Rahrhunderts gefertigte Machwert mitgetheilt, erlibrigt nur numpiben Tegt felbst und ben Sauptinhalt ber wiber die Aechtheit gemenbeit Schriften fennen zu lernen. Reduce Sentants (Cotton L

addunten nit 41. Gert nach Br. Sobrik's Neberfetunge in begeinmart

"Bu größerer Berherrlichung bes Allmächtigen Gottes. 1834 Wir auserwählten Meister ber Chrwurdigen und bem Rohannes geweiheten Brüberschaft, ober bes Freimaurerorbens Mitalieber, Wove fieher ber Logen ober Bauhütten, welche zu London, Edimburg, Wien, . Amfterdam, Paris, Lyon, Frankfurt, Samburg, Antwerpen; Motterbam, Mabrid, Benedig, Gent, Königsberg, Bruffel, Danzig, Mibbelburg, Bremen und Coln errichtet find, haben uns in hiefiger Stadt Coln, im untenbesagten Sahre, Monate und Tage, als Rapitel versammelt, unter bem Borfite bes Meifters ber hiefigen Ortes gegrundeten Loge, eines ehrwurdigen Bruders, hochgelehrten, hochweifen und höchst umfichtigen Mannes, ber in Folge unserer einstimmigen Wahl erfucht murbe, biefe Berhandlungen zu leiten; und eröffnen burch biefes; un alle obengen 22\*

nannten Logen gerichtete, Sendichreiben fammtlichen Orbensbrübern, Die es bereits find und die es in Rufunft fein werden, folgende Erflarung: Wir haben in Betracht gezogen, wie in biefen ungludsichmeren. von Burgerzwietracht und anderen Rampfen erschütterten Zeiten, unferer obengenannten Bruderschaft, und allen zu biefem Freimaurer= oder Sohannisarden gehörigen Brüdern, folde Anschläge. Gefinnungen. und theils heimlich gehaltene, theils öffentlich kund gewordene Umtriebe jur Laft gelegt werden, welche allen, somohl und Einzelnen, als bem Beifte, bem Zwede und ben Borfchriften diefer Berbrüderung burchaus fremde find. Es ist außerdem allgemein bekannt, daß wir, biefes Drbens Mitglieder, hauptfächlich aus bem Grunde, daß wir durch unauf= lögliche Bande ftets von Allen heiliggehaltener Geheimniffe und Ber= trage fest vereinigt bleiben, und hauptfächlich zu bem Zwede, um uns den Schmähungen ber Uneingeweihten und Brofanen, und bem öffentlichen Abscheu besto ficherer Breis zu geben, folgendes Berbrechens ange-Hagt werden: "wir wollten den Tempelherrenorden wieder herftellen"; und dekemir eben darum öffentlich vor der Welt beschuldigt werden: "wir feien in ber Absicht verbunden und verschworen, um, gleichsam als "Mitalieber jenes Orbens, fein Bermögen und feine Besitzungen wieber "zu erlangen, und ben gewaltsamen Tob bes letten Grofmeisters, ber "jenem Orben vorstand, an den Nachkommen berjenigen Könige und Afürsten ju rachen, die jenes Mordes schuldig, und ber Bernichtung "bes genannten Ordens Urheber maren. Bu biefem Zwede stifteten mit Glaubensspaltungen in der Kirche an, Aufruhr und Aufstand in "ben weltlichen Reichen und herrschaften; seien von haß und " Neid gegen ben Bapft, als bas Oberhaupt ber Geiftlichkeit, und gegen ben Raifer und alle Könige entbrannt; gehorchten feiner Gewalt von Un-"eingeweihten, sondern nur allein den Oberen und außermählten Dei-"Bern unferer Brüderschaft, die über den gangen Erdfreis verbreitet "ift, pollführten ihre geheimen Befehle und heimlichbetriebenen Plane . "burch heimlichen Brief = und Botenwechsel; und geftatteten Niemand "anders ben Zutritt zu unseren Geheimnissen, als wer burch forper= "liche Beinigungen geprüft und erforscht worden, und sich burch einen abscheutichen Gib unseren Geheimversammlungen zugesellt und ver-"pflichtet habe.

"Deswegen, und in Erwägung alles eben Angeführten, erachteten wir es für nütlich und höchst nothwendig, ben wahren Zustand und

Ursprung unseres Ordens, und bas Ziel biefer wohlthätigen Anstalt, fo barguftellen, wie biefes im Gingelnen und Bangen von berrausgel zeichnetsten, in ber Runft am mehrften erfahrenen, und burch bie achten Behren ber Unftalt erleuchteten Meiftern anerkannt und bestätigt motben, und sodann biefe Darftellung, als eine von uns verfafte und trust gearbeitete, unterfchriebene und unterzeichnete Urfunde, fammtlichen Raviteln und Bauhutten unferes Bundes zuzustellen: bamit zum ewigen Anbenken ein Reugniß ba fei, über bie Erneuerung unferes Bertrages, und tiber bie matellofe Reblichkeit unferer Abficht: fo wie auch zu bem Zwede, bag, wenn bei bem täglich überhand nehmenben Sange ber Bürger und Boller zu haß, Neib, Unbulbfamkeit und Rtieg, es unferer Brüberichaft immer schwerer gemacht murbe, theils ihre Verfaffung und ihr Wesen zu erhalten, theils sich in einigen Gegenden ber Erbe zu verbreiten, theils fich felbft im Laufe ber Zeiten aufrecht, unverlett und unverdorben zu erhalten, daß bann nichts besto meniger für beffete Reiten und gelegnere Zeitumftanbe, von biefem Genbichreiben, wenn auch nicht alle, doch eine ober die andere urfundliche Abschrifts ubrig bleibe, nach beren Richtschnur ber Orben, wenn er bis zum Banten erschüttert worden, wieder neu und fest begründet, wenn er eitfartet, ober feinem Zwede und feinen Abfichten entfrembet morben, mieber qu feinem mahren Geifte gurudgeführt werbe. Durch biefes an alle mahren Chriften gerichtete, und nach bem Inhalte ber altesten Urkunden, und nach bem Zusammenhange ber, über Abfichten, Gebräuche und Gewolfnbeiten unferes uralten und tiefgeheimen Orbens vorhandenen, Dentmaler verabfaßte Schreiben beschwören, aus ben angegebenen Grunben, Wir auserwählten, vom Streben nach bem mahren Lichte geleiteten Meister, bei unferm heiligften Gelübbe, alle Diejenigen Werkgenoffen, benen biefes Schreiben jest ober in Zufunft zu Sanben tommen follte: "Daß sie fich niemals von biesem urkundlichen Beugnisse ber Babe-"heit losfagen mögen." Außerdem thun wir bann noch fowohl ber erleuchteten, als auch ber noch unerleuchteten Welt, beren beiber Wohlfahrt uns am herzen liegt und unfere Thatfraft in Arbeit erffolt. hiemit fund und zu miffen: ចំនួននេះ។ ខេត្តទី ភូមិស៊ី 🖟

"A. Die Brüberschaft ober ber Orben ber, nach St. Johnnis heiligen Regeln verbundenen, Freimaurerbrüder leitet seinen Ursprung weber von den Tempelherren her, noch von irgend einem andern geist= lichen oder weltlichen Ritterorden, weber von einem einzelnen allein,

fibch von einem aus mehreren vereinigten. Er hat mit Witten beefelben bie geringfte Gemeinschaft, weber auf unmittelbare Weifer woh Burth irgend einen vermittelnbeit Aufammenhang: fonbern wilft alle. als alle bergleichen Orben, und hat fowohl in Bataftitie und Griechenland, als in einem und bem andern Theile bes Romifchen Reiches, foon vor ben Rreugzügen, und vor ben Beiten beftanben, im benont bie oben ermähnten Ritter nach Balaftina jogen. Diefes ift und aus wetfchiedenen urfundlichen Denfmalern von erwiefenem Alteritunge offenfundig und gewiß geworden. Unfere Berbruberung ift bereits gu fener Beit entftanden, als wegen ber einander widerftreitenden Becien den licher Sittenlehre fich eine kleine Rahl von Gingeweiliten, mit ber wahren Eugendlehre, und ber finngerechten Auslegung ber Geheintlehren vettraut, von ber Menge absonderte. Denn zu bamaliger Beit glaubten fene gelehrten und erleuchteten Dlanner, als achte, von ben Geichifchen "Frilehren völlig freigebliebene Chriften: "Durch eine mit Frriehren Be-"fedte Religion murben Glaubensspaltungen, nicht aber Friede, tilcht "Dulbung und Liebe, fonbern verabicheuungswürdige Rriege verutfacht "und verbreitet." Daber haben fie fich burch einen hochheiligen Gib werpflichtet, Die tugenberzeugenben Grundlehren biefer Religioir; bie bem menfchlichen Gemuithe angeboren find, beffer und reiner gu bewahren, und fich baher benfelben gang zu weihen, bamit fich auf foldie At mehr und mehr bas mahre Licht aus der Finfternig erhebe, und babin wirte, ben Aberglauben zu befampfen, und durch zielgereihte Uebung aller menschlichen Tugenben Friede und Wohlfein unter beit Deenschen fest zu begründen. Bei biefem beilversprechenden Beginnen wutbertibie Meister biefer Berbindung bem Johannes geweihte Bruder gentennt, ba fie Johannes ben Täufer, ben Borboten bes aufgehenben Lichtes, ben erften ber lichtverbreitenben Martyrer, ju ihrem Borbitbe und Beifpiele erforen. Ferner murben jene burch Rebe und Schrift belehrenben Manner nach bem Sprachgebrauche jener Zeiten "Meister" genannt. Diefe mahlten fich aus ben erfahrenften Schülern Bertgenoffen, baber ber Name "Gefellen" entstanden, ba bie übrigen Berufenen, aber nicht außerwählten, nach ber Sitte ber hebraifchen, griechfichen und romifchen Weltweisen mit bem Ramen ber Schuler ober Leutlimae bezeichnet murben.

"B. Unfere Berbinbung besteht wie früher so auch jest aus biefen brei Graben ber Lehrlinge, Gefellen und Meister; die letteren aber,

die Meister, aus ermählten und höchsterwählten Meistern. Magegen alse Berbindungen, ober sogenannte Berbrüderungen, welche ppehr oder andere Graddenennungen und Gradabtheilungen zulassen, oder sich einen andern Ursprung beilegen, sich politischen und kirchlichen Umtrieben beigesellen, und gegen irgend jemand haß und Feinhschaft eiblich perprechen und schwören, möge es unter irgend einem angenommenen Namen von Freimaurern oder Brüdern geschehen, die den heiligen Karschriften des Johannes oder sonst Jemandes zu folgen behaupten, alle diese gehören nicht zu unserm Orden, sondern werden von uns als Schismstiker verleugnet und verstoßen.

"C. Unter jenen Lehrern und dieses Ordens Meistern, welche mathematische, astronomische und andere Wissenschaften trieben, hat nach ihrer Zerstreuung auf dem ganzen Erdboden ein wechselseitiger Außtausch der Gelehrsankeit und des Lichtes stattgefunden. Dadurch ist es geschehen, daß man ansing, aus jenen bereits auserwählten Meistern außerdem noch Einen zu erwählen, der gleichsam vor den übrigen hervorragend, als der höchste auserwählte Meister oder Patriarch versehrt wurde, den außerwählten Meistern allein bekannt, so, daß, er auf solche Weise zugleich als das sichtbare und unsichtbarg lepkende Obershaupt unseres ganzen Ordens angesehen wurde. Wie auch denn heutigen Tags diesem Vertrage gemäß ein oberster Meister und Patriarch, obgleich den wenigsten bekannt, wirklich vorhanden ist.

"Rachdem wir diese Thatsachen vorangestellt, sowie mir sie aus der reichen Sammlung der ältesten Pergamentrollen und Ordensurfunden zusammengetragen, beschließen und verordnen Wir, unter Bewilligung Genehmigung und Bestätigung unseres Patriarchen, gemäß der genauen Benutzung der heiligen Urkunden, welche in Zukunft der treuen Obhut unseres Oberhauptes und seiner Nachsolger anvertraut bleiben, wie folgt:

"D. Die Leitung unseres Bundes und die Art und Weise, wie die Strahlen des flammenden Sterns zu den erleuchteten Brüdern, und zu der uneingeweihten Menschheit, geleitet und verbreitet werden sollen, ist den auserwählten Meistern übertragen. Sie haben darüber zu wachen und zu sorgen, daß die Brüder, welchen Standes oder Nanges sie sein mögen, nichts gegen die wahren Grundsätze unserer Vereinigung unterzehmen. Desgleichen liegt auch diesen Borstehern ob, den Bund zu wertheidigen und seinen unverletzten Bestand zu erhalten und zu he=

- ichtigen. Sie follen den Orden, so oft und wo irgend die Nothmendbigkeit eintritt, mit Aufopferung ihrer äußeren Giter und mit Gefahrt des eignen Lebens gegen alle Angriffe und Gegner unserer Anstalt vettheibigen.
- "E. Nirgendsher haben wir eine überzeugende Nachricht erhalten, baß diese unsere Brüderschaft vor dem Jahre 1440 nach Christi Geburt unter einem andern Namen als dem der Johannisdrüder bekannt gewesen sei, sondern wie sich uns aus den Urkunden ergad, hat sie erst zu jener Zeit angefangen, mit dem Namen der Freimaurerbrüderschaft benannt zu werden, und zwar örtlichgenau zu Valenciennes in Flandern, als in einigen Gegenden Hennegau's, durch Veranstaltung und auf Rosten jener Brüder, Krankenhäuser und Verpslegungsanstalten für solche Armen ansingen gedaut zu werden, welche an der Krankheit des sogenannten heiligen Feuers oder heiligen Antoniusübels ergrissen würden:
- Religion und kein Geburtsland besondere Rücksicht nehmen, so halten wir es doch bis jest noch für nothwendig und sicherer, Niemand anders in unsern Orden aufzunehmen, als wer sich im Profanleben oder ber unerleuchteten Welt zum Christenthume bekennt. Bei der Erforschung und Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in den ersten Grad, d. h. den der Lehrlinge, melden, dürfen keine körperlichen Beinigungen angewendet werden, sondern nur solche Prüfungsmittel, welche basu dienen, die Geisteskraft, die Neigungen und die Gemüthsart der Novizen zu erforschen.
- "G. Zu ben Pflichten, welche ausbrücklich geboten sind, und mit einem feierlichen Gibe angelobt werden müssen, gehören auch Treue und Gehorsam gegen die weltlichen, auf gesetzliche Weise uns vorgesetzten Obrigkeiten.
- "H. Die leitenden Grundsätze unserer Handlungen und alle unsere Bestrebungen, wohin und wie weit sie gehen mögen, sind in folgenden beiden Vorschriften ausgesprochen: "Liebe und schätze alle Menschen wie beine Brüder und Blutsverwandten"; "Gieb Gott, was Gottes, und bem Kaiser, was bes Kaisers ist."
- "I. Die Geheimnisse und Geheimlehren, durch welche unsere Beftrebungen verborgen werden, dienen nur zu bem einzigen Zwede, ohne

Prunten wohlzuthun, und ohne Störung unfere Borfage bis auf's Meugerfte zu verfolgen.

- "K. Jührlich feiern wir das Andenken des heiligen Johannes, als bes Borboten Chrifti, und als unsers Ordens Beschützers.
- "L. Diese und die übrigen bamit übereinstimmenden Feierlichkeiten unserer Unstalt, welche von den Brüdern entweder durch Zeichen oder Borte, oder auf andere Weise dargestellt werden, weichen gänzlich von den kirchlichen Gebräuchen ab.
- "M. Nur ein Solcher allein wird als Johannisdruder oder Freismaurer anerkannt, welcher auf geseymäßige Weise, mit Hülfe und unter Vorsitz eines auserwählten Meisters, unter Mitwirkung von wenigstens sieden Brüdern in unsere Geheimnisse eingeweiht worden, und im Stande ist, durch Zeichen und Erkennungsworte, deren sich alle Brüder bestienen, seine Aufnahme zu beweisen. Unter diesen Zeichen und Worten sind auch diesenigen mit begriffen, welche in der Seichen und Worten affilierten Logen oder Bauhütten, sowie auch in der Hamburger, Rotzterdamer und in der zu Venedig errichteten Hütte im Gebrauche sind, deren Beamtungen und Arbeiten zwar nach Schottischer Weise eingezrichtet sind, aber doch hinsichtlich des Ursprunges, Zwecks und der Grundverfassung nicht von denen bei uns geltenden abweichen.
- "N. Während nun unser Bund als ein Ganzes nur durch ein einziges und allgemeines Oberhaupt, die verschiedenen Meisterversamm= lungen aber, aus denen er besteht, von verschiedenen Gegenden und Staaten geleitet werden sollen, so ist zugleich nichts nothwendiger, als eine gewisse Gleichförmigkeit aller auf dem ganzen Erdboden zerstreuten Logen, gleichsam wie Glieder eines einzigen, wenn auch zusammengesesten Körpers, sowie auch ein Brief= und Botenwechsel, der aller Orten mit sich und mit den Ordenslehren übereinstimmt: weshalb diesegegenwärtige Schreiben, das die Natur und den Geist unseres Bundes beurkundet, an alle einzelne Meistercollegien unseres Ordens, so viele, ihrer dis jetzt bestehen, gesendet werden wird.

"Bon diesem, aus den oben erwähnten Gründen auf die vorliesgende Weise abgefaßten Sendschreiben, sind neunzehn gleichlautende Abschriften, durchaus übereinstimmenden Inhalts, bekräftigt und verswahrt durch unsere Namensunterschriften und Unterzeichnungen, erlassen. Zu Coln am Rhein, im Jahre Eintausend fünfhundert dreißig und

-3 1 T

führs; iam vierundzwanzigken Tage dest Monats Juni, nach der Beitrechnung, welche die driftliche hetst.
Harmanus +. Carlton. Jo. Brute: Fr. v. Upna.: Cornelds Banning.
De Colligni, Birieux. Johann Schröder.: Hofman 1535. Jephus Uttinhove. Fald. Niclaes van Noot. Philippus Melanthon, Hupfen.
Wormer Abel.

## 2. Die Schriften von Bobrik, Kloff & Schwetschke.

Wie man unmittelbar nach dem Bekanntwerden der sogen Cölner Urkunde vielfach sich für und gegen die Aechtheit aussprach, so geschach dies abermals, nachdem durch Br. Bretschneiders Untersuchungen wegen Melanchthon's angeblicher Anwesenheit zu Cöln die Forschungen über diesen Gegenstand von Neuem angeregt worden waren. In Jahre 1835 erschien eine Schrift: "Neber die Cölner Urkunde. Sin historischer Bersuch von Br. Fetscherin, Mitglied der Loge in Bern," worin die die dahin gegen die Aechtheit der Urkunde aufgestellten Gründe zu enkkriften und zu widerlegen versucht und dem Zweisel widersprochen wurde, als habe eine solche Bersammlung, wie dort angegeben, damals nicht stattsinden können. Beweise für die Aechtheit sind darin nicht beigebracht.

Im Jahre 1839 erfchien eine Uebersetzung ber Beleuchtung ber Attunde von Br. Rloß in der Altenbr. "Zeitsch. f. FrMrei" (1839. 2. Heft). Rloß macht u. A. barauf aufmerksam: 1) bag bie Stellen in der Einleitung der Urk. und in der Abtheilung F Gebrouche betreffen, welche erst nach 1731 in das französische Aufnahmeritual aufgenommen wurden; - 2) daß höhere mr. Grade vor dem 3. 1725 nir= gends bekannt maren; - 3) daß feines der fehlenden 18 Eremplare ber Urk. aufgefunden murbe; — 4) baß sich die Urk. (1535) nicht gegen eine angebliche Tenbenz, welche die Chevalier Elû Kadosch enthält, zu verwahren brauchte, ba vor 1741 (- 1760) fein Temp= · lergrad existirte; 4 5) daß venerandus (in der Einleitung) im Jahre 1535 burch venerabilis würde ausgebrückt worden sein und daß den Ausbruck Papam, pontificem maximum Melanchthon und die etma anwesenden Protestanten nicht unterzeichnet haben würden; ----- 6) baß 1535 ein Richtdrift nicht gewagt haben würde, sich der angeblichen Freimaurergefellichaft, wenn fie beftanben hatte, jum Genoffen angubieten; - 7) daß fich Bebenken gegen die Ginleitungs = und Schluß=

formet mie gegen bie Unterschriften erheben, bei benen auch auffonien mußte, daß die Saupthütten ber Steinmegen ju Strafburg, Rurich minuttrecht teine Abgeordneten schickten u. f. w. u. f. w. - Bergerock 14 IDie Schiff boniBel Bobril! "Text, Aeberseyung und Beleach= fung ber Colner Urfunde" erschien 1840; fie macht folitende Riveffel gegen die Aechtheit geltend: 1) ber Beweggrund gur angeblichen Berfammlung ift nicht vorhanden; - 2) ber Zweck ber Urkunde wiber= spricht ihrer Form; benn indem man öffentlich miberlegen will, mablt man eine Geheimschrift, oder indem man verheimlichen will, mahlt man zu ben Unterschriften gewöhnliche Curfivschrift. Auch ift eine Urkunde ohne Giegel nicht benkbar. - 3) die Ramensunterfchriften find bochft verbachtig; - 4) bie Busammentunft ber 19 Genannten ift bochft gweifelhaft: benn hermann hatte gewiß eher feine Refibeng Bonn, als bie ihm feindlich gefinnte Stadt Coln gewählt; - 5) Melan= dthons Theilnahme ift besonders zweifelhaft, desgleichen bie anderer Unterzeichner: -- 7) bas angebliche Brotocoll pon 1.637 reicht nicht jum Beweife hin, benn es ift nicht erwiesen, bag eine Loge Bregenball ju jener Beit beftanben habe. - Der "Batriarch" leitet nach Br. Bobrit's Meinung auf ben Refulten-General, befonders wenn man die Fälfdung in das Jahr 1816 verlegt, wo die Jesuiten, nach ihrer 1814 erfolgten Wiederherftellung, neuen Ginfluß zu gewinnen fuchten, mas in Solland auf Umwegen geschehen mußte. Als äußere Kennzeichen jefniti= ifcher Berfaffer gibt er u. A. an - bie Ueberfchrift, Ansbrude, wie congregati, institutum u. v. a. u. s. w. —

Nachbem eine blos schriftlich vorhandene Untersuchung über diesen Gegenständ von Br. Bellermann in Berlin-abermals neue Zweisel gegen die bisherigen Urtheile erregt, erschien im J. 1843 eine neue Beweisschrift gegen die Aechtheit der Urfunde, nämlich: ", Palkographischer Nachweis der Unächtheit der Cölner Freimaurers Urfunde vom P. 1535. Bon Dr. Gustav Schweischte 20.11. (Halled und

Nachdem der Verfasser schon im Vorwort bemerkt, daß nach songfälztiger Vergleichung sich ergeben habe, daß zwischen der Unterschrift des Jacobus Praepositus unter der Urkunde und seiner als ächt ermiesenen Handschrift die vollständigste Verschiedenheit obwalte, kowie daß die Unterschrift des Erzbischofs Hermann mit den und seiner Hand gezeichneten Unterschriften gar nicht zu vergleichen iset, beleuchtet er die Schreibweise der Urk. und weist mehre Verschiedenheiten zwischen ihr

7

und ber allgemeinen nach, sowie, daß die Urkunde verschiebene Zeichen für u und v habe, ein Unterschied, der vor der Mitte des 16 Inthebunderts gar nicht gekannt war; endlich, daß in der Gölner Quadratschiffre daß: K fehlt, welcher Buchstabe in ullen Alphabeten des Mittelsalters vordommt.

C. Die Ordenslinge des ichottischen Ritus der 33 Grade. (Erklärung der Gr. Rat.-Rutterloge "zu den 3 Weltkugeln" in Berlin.)

Br Dr. Th. Merzborf in Olbenburg, Chrenmitglieb ber Gr. Nat.-Mutterloge, hat gegen Ende bes vergangenen Jahres bem Bundbes-Directorium eine ausführliche Besprechung der Constitutionen und Statuten des Systems der 33 Grade übersandt und unter Bezugnahme auf diese Arbeit äußerte sich bei einer der letzten Sigungen der Großloge deren Großmstr u. A. bahin:

gradwesen in einem zu Berlin gehaltenen Supreme Conseil residirt, neu orginistri, und von 25 auf 33 Gr. vermehrt haben soll, sind school oft Gegenstand der Besprechung gewesen. Dabei sind stells Zweisel am der Aechtheit verselben erhoben.

Der Br do Marconnay hat sich in einem Schreiben aus News York vom 25. Mai 1833 in dieser Angelegenheit an das Directorium der Großen National-Mutterloge "zu den 3 Welts." gewendet. Er schreibt Folgendes:

"Der höchste Grad bes 33. und letzten Grades des alken und angenommenen Schottischen Ritus (maurerische Auctorität, welche sich in Curopa, vorzüglich in Frankreich ausgebreitet) behauptet, seine Bollmacht (pouvoirs) von Friedrich II., König von Breußen, erhalten zu haben, indem Friedrich der Große den 1. Mai 1786 die maurerischen Constitutionen und Statuten der hohen Grade habe revidiren lassen, und daß er zu den schon anerkannten 25 Graden noch 8 hinzugesügt, und einen höchsten Rath des 33. Grades gegründet habe, für welchen er selbst die Reglements 2c. gegeben 2c. "Sind diese historischen Ueberlieserungen richtig?

"Ffe irgend eine Spur bavon vorhanden?
"If irgend eine Wahrscheinlichkeit, daß es so sei?" 2c.

Digitized by Google

- 3dQ

nom 17: Aug. 1833 heißt es wörtlicht

Die Große Rat. Mutterloge zu den B Weltkugeln" ist am 13. Sept. 1740 unter Auctorität Friedrich's des Großen gegründet, der auch ihr erster Großmstr gewesen. Derfelbe hat sich aber niemals speciell mit der Organisation und Gesetzgebung besaßt. Alles, was daher von einem, von ihm im Jahre 1786 gestisteten höchsten maurerischen Senate 2c. exzählt worden ist, hat keinen historischen Grund" 2c.

Kloß hat in seiner "Geschichte ber FrMrei in Frankreich" dieses Gegenstandes ausführlich Erwähnung gethan (S. 409 ff.) und die vorerwähnten Constitutionen und Gesetze als eine große Ordense Lüge bezeichnet.

So hart dieses Urtheil auf den eisten Blid erscheinen mag, so muß das Directorium der Großen Nat.=Mutterloge "zu den 3. Weltstugeln" nach spezieller Einsicht der in dem Archiv niedergelegten Altenstücke zc. demselben doch beitreten, und jene Constitutionen und Gesetze für durchaus apograph erklären, denn

- 1) König Friedrich II. (der Große) hat nur etwa 7 Jahre (von seiner Aufnahme im J. 1738—1744) selbst maurerische Arbeiten geleitet, resp. persönlich daran Theil genommen. Bon jenem Zeitpunkte ab hat der König sich von jeder directen Theil-nahme fern gehalten, indem er mit fast übermenschlicher Anstrengung sich den Mühen und Sorgen seiner Regierung und der Führung seines Heeres ausschließlich widmete.
- 2) Im Jahre 1762 beschäftigte ber britte schlesische Feldzug ben König im vollen Maaße, und am 1. Mai 1786 in seinem letzten Lebensjahre, ja wenige Monate vor seinem Tobe (17. August 1786) verweilte er, von ber Gicht geplagt, hinfällig und lebensmübe, auf seinem Schlosse Sans-Souci bei Potsbam, und nicht in Berlin\*).

<sup>\*)</sup> Rach ben aus zuverlässigster Quelle geschöpften Nachrichten ist "der große König am 9. Septbr. 1785 nach Berlin gekommen, hat seine Schwester, die Frau Prinzessin Amalie, besucht, seine Bauten besichtigt, und auf dem Gesundbrunnen übernachtet, um am andern Tage, 10. Sept. 1785, dem Artilleriemanöver beisuwohnen. Vom Manöverplate (Wedding) ist der König nach Potkbam zurücks

meritin and

. Œ'

- Große am 1. Mai 1786: im-seiner Residenz Bertinneinen Große am 1. Mai 1786: im-seiner Kesidenz Bertinneinen Große

  509: Conseil zur Regulirung des Hochgradwesens versachneile habe,
  185: und es entspricht auch nicht der Deuls und Handlungsweise des
  185: erhabenen Fürsten, daßer-sich am Schlusse seiner irdichen Laufe
  185: bahnemits Dingen beschäftigt habe, dieser als ein eitles und begreit
  - 4) Die im Archiv der Großen National-Mutterloge aufbewährten Berhandlungen aus der fraglichen Zeit enthalten keine Spur von den obenerioähnten maurerischen Documenten, noch von dem Bestehen eines Größ-Conseils in Berlin.
- 5) Bon ben Personen, welche bie vorgedachten Actenstüde unterseichnet haben, sind hier nur Start und Woellner bekannt, die anderen, welche angeblich mit unterzeichnet haben sollen, aber gänzlich unbekannt, da auch in keiner ber vielen hier aufbewahrten maurerischen Schriften berselben Erwähnung geschieht.

Stark kann aber die Schriftstücke von 1762 und 1786 gar nicht mit unterzeichnet haben, denn er war bekanntlich von 1760—1765 in England und Frankreich, namentlich in Baris Interpret der orientalischen Handschriften an der dortigen Bibliothek. Im Jahre 1766 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Conrector in Wismar. Im Jahre 1769 wurde er als Professor der orientalischen Sprachen nach Königsberg in Preußen berufen, von wo er im Jahre 1781 als Obershofprediger nach Darmstadt ging.

Stark spricht in seiner Schrift: "Die bem Dr. Stark (in ber Berliner Monatsschrift) gemachten Beschuldigungen und seine Rechtsertigung" (Franksurt a. M. u. Leipzig, 1787) S. 83 u. 245 öffentlich aus, daß er schon seit 1777 an allen maurerischen Verbindungen weiter keinen Antheil genommen, und es ihm sehr gleichgültig gewesen sei, was unter ben FrMrn vorgehen möchte, so gleichgültig, daß er auch

gekehrt. Nach Beklin ist er nie wieder gekommen, denn, nachdem er den Winter unter großen Schmerzen zugebracht, war den Aerzten schon im Januar 1786 der Ausgang der Krankheit nicht mehr zweiselhaft, und der leidende Monarch bezog den 17. April 1786 das Schloß Sans-Souci, wo er 4 Monate lang wie ein Held litt und kark.

mandem feiner vormaligen Freunde, bie ihm von bergleichen Sachen geschiedengenicht einmalihabe antwomen mögen.

Wiellmer war im Jahre 1775 zum Altschtlichen Obernstit gewählt warden, und verwahtete dies Logenamt bis zum Jahre 1791,
wo ser zum deput. Nat. Großmstr gewählt wurde. Es ist aus dem
Archiv nicht ersichtlich, daß er sich für das Hochroliche Correspondenz des Philalethes Chess légitimes du Règime maçonnique
de la respectable Loge des amis réunis à l'Orient de Paris betrisst die Zusammenderusung eines Convents in Paris am 15. Juni
1786. Das Schreiben ist unterzeichnet von dem Br Lavalette de
Langes (Garde du trésor royal). Zwec des Convents sollte sein:
pour consérer sur la doctrine maçonnique et par le concours des
lumières et le reprochement des opinions, éclaircir les points les
plus importans sur les principes, les dogmes, les avantages et le
véritable du de la Franc-Maçonnerie considérée uniquement comme
science.

Aus einem späteren Schreiben bes Br Lavalette de Langes, eingegangen am 9. Febr. 1787, geht hervor, daß die Versammstung des Convents auf den 21. Februar 1787 verschoben worden mar. Auf biesem Schreiben sindet sich der Vermerk, daß es unbeantworket geblieben. —

D. Grundfate für jede zukünftige Umgestaltung ber Formen freis manrerischer Zusammenkünfte.

§. 1.

Eine würdige Gestaltung bes Maurer-Bundes muß allen Arten seiner Glieder Befriedigung gewähren: sie muß zugleich dem minder Gehildeten erbaulich und förderlich, und darf dem höher Begabten nicht trivial oder irgend ungenießbar sein, sowie sie die höchsten und reichsten Geister immer anlocken muß, dem Bunde ihre Schäte zu öffnen.

(Besprochen in der "Bauh." 1859, Nr. 28 u. 36.)

§. 2.

Eine würdige Gestaltung ber Ginrichtungen ber Logen betrachte ben ernften Zwed ber Erbauung und religiös-fittlichen Erziehung als det .

ben Mittelpunkt und als das herrschende Interesse, gewähre aber jedem ebeln Bergnügen ben ihm gebührenden bescheidenen Raum, das Biedere zum Geistigen, das Sinnliche zum Schönen verklärend.

(Bespr. das. - Rr. 39.)

## §. 3.

Sine würdige Geftaltung der Maurerei, obwohl ihr ihre geistige Aufgabe immer die erste bleibt, muß bennoch für die liebende Feier und Pflege der personlichen seelischen Familien= und Gemeinschafts= interessen ihrer Glieder Mittel und Anregung geben.

(Befpr. baf. Nr. 51, 52.)

## §. 4.

Eine witrbige Ausgestaltung ber Gebräuche und Vorgänge im Arbeitssaal barf kein Element enthalten, welches bie Stimmung stört (indem es irgendwie gegen sie contrastirt), welche burch Gebräuche und Vorgänge selbst, angemessen dem ernsten und höchsten Zwecke bes Bundes, hat erzeugt werden sollen.

# §. 5.

Kein Gebrauch ober Borgang barf ben Ginbruck machen, baß er bloß ber geschichtlichen Tradition um ihrer selbst willen eingeräumt sei.

(§. 4. u. 5 befpr. im Jahrg. 1860, Nr. 8.)

#### §. 6.

Jedoch muß, um des Eindruckes der Erhabenheit und Ehr= würdigkeit willen, welchen das Alte als solches auf den Menschen mit Recht übt, dafür gesorgt sein, daß in den Borgängen der Arbeiten das Alterthum des Maurer=Bundes angeschaut und empfunden werde. (Bespr. das. Nr. 12.)

# §. 7.

Kein Gebrauch ober Vorgang darf bem heiligen und ernsten Zwecke bes Bundes gegenüber ben Eindruck bes Spielenden, bes Tandes ober bes Läppischen machen.

- (Befpr. das. Nr. 8.)

### · §. 8.

Das einzige spielende Element, welches Zutritt haben barf in ben Logen, ist bas bes Aesthetisch=Schönen und bieses ist nicht nur zugelaffen, sondern geforbert.

(Befpr. baf. Nr. 12.)

### §. 9.

Die Mittheilung des freimaurer. Inhalts hat also nicht forms los, sondern mit heranziehung aller möglichen äfthetischen Mittel zu geschehen.

§. 10.

Die Formen aber bürfen nie inhaltsleer, sondern müffen, ebenso wie ästhetisch schon, ebel, geschmackvoll, ebenso auch burchaus und überall nur die Erscheinungsformen des maurer. Inhalts sein.

(§. 9. u. 10 befpr. baf. Nr. 20.)

## §. 11.

Die würdige Gestaltung bes Maurer=Bundes verlangt, daß bahin gestrebt werbe, immer mehr die blos zufälligen äußerlichen Symbole in das Magazin der blosen historischen Erinnerungen zu legen, und mit schönen, wirksamen Symbolen zu vertauschen.

# §. 12.

Dabei ist vor allen Dingen barauf zu sehen, daß kein Symbol einen entgegengesetzen Gindruck, nämlich einen widrigen, dem guten Geschmacke anstößigen oder das feine Gefühl verletzenden hervorbringe.

### §. 13.

Die schönsten, wirksamsten Symbole sind biejenigen, welche zu betrachten sind als der wahrhafte Leib ihres Inhalts, als die ästhetische, künstlerische Darstellung besselben, nicht blos willkürliche Bersinn= bildung durch Zeichen.

(§. 11-13 befpr. baf. Nr. 29.)

## §. 14.

Der Inhalt der symbolischen Zeichen und Borgänge ist nicht in erster Reihe ein wissenschaftlicher, philosophischer, sondern ein religiöß= sittlicher Inhalt, welcher nur gelegentlich und beiläusig Anlaß geben Findel, Geschichte der FrMrei. II.

folle zu wissenschaftlicher Deutung, aber seinen eigentlichen Zweck, wie ber Bund selbst, in ber unmittelbaren erziehenden Wirkung hat. (Bespr. bas. Nr. 50.)

# §. 15.

Summa summarum: Die Vorgänge ber Loge seien afthetische Kunftwerke, gleichsam Dramen, in welchen durch harmonisches Zusammenwirken verschiedener Kunstmittel ein ungetrübter, im tiefsten und freiesten Sinne religiös=sittlich wirksamer Gindruck hervor=gebracht werbe zur Erbauung, zum Entzücken und zur Er=ziehung der Theilnehmenden.

ing (1945). The second of the

# Register.

Aberdeen, I. S. 131. Abertia, I. 37. 299. Albertus Magnus, I. S. 70. Albrecht, H. Chr., I. S. 15. II. 148. Allen, Bisc., I. S. 215. Alfred d. Gr. v. England, I. S. 91. Altenglisches Syftem, I. S. 199. Alte (Ancient) Maurer, I. S. 193. 202. 205. Alxinger, J. B., II. S. 139. Alzen, II. 232. Amerika, f. Nord= u. Südamerika. Anna, Königin, I. S. 143. Anberson, S. 13. 57. 114. 148. 154. 156. 187. 385. Andreä, Balentin, I. S. 283. Andreastag, I. S. 220. Andriessen, J. G., II. 318. Angenommene Maurer (accepted), I. S. 95. 126. 127. 143. Anfchüt, E. S., II. 303. Antiquity, lodge of, I. S. 205. Affatische Brr., I. S. 212. 292. Affen, II. 137. 299. Ashmole, Elias, I. S. 128. 135. Athelftan, I. S. 107. Athol, Herzog von, II. 186. Aufnahme-Gebräuche der Steinmeten, I. S. 75. Auftralien, II. 137. 300.

Bachoff von Echt, L. H., 11. 139. Baco, I. S. 138. 139.

Baben, II. S. 104. 244. Barthelmeß, Dr. R. in Brooklyn, I. S. 379. II. 301. Barruel, Abbé, II. 11. Bauart, auguftische, I. S. 126. Baucorporationen, I. S. 62. — ber Kömer, S. 50. Bauherren, afrikanische, I. S. 307. Bauhütten, die, I. S. 65. Bagern, II. 105. 224. Bayreuth, Markgraf von, I. S. 266. Beauchaine, Chev., I. S. 238. Beaufort, Bischof von Winchester, I. S. 119. —, Herzog von, I. S. 203. Beal, John, Dr. med., I. S. 155. Bechstein, Ludw., II. 303. Bedarride, Gebr., II. 190. 274. Begründung der heut. FrMrei, I. **Š**. 147. Belgien , II. 114. 261. Bertrand , II. 206. Beurnonville, II. 188. Birch, Will., I. S. 206. Bischofswerber, J. R. von, I. S. 287. 289.Björnram, II. 119. Blanen, Lord, I. S. 203. Blücher, Fürst, II. 217. Blumauer, Al., 11 139. Bluntschii, II. 278. Bobe, J. J., I. S. 297. Boepelaar, Carl Baron von, I. S. 348. II. 115. Bohemann, C. A., II. 120. Bonneville, Chev. be, I. S. 239. 23\*

Borbeaux, I. S. 225. Porn, Prof. Mitter von, I. S. 374. Borne, Ludw., II. 218. Bräftrup, II. 296. Brodmann, II. 297. Brodmann, II. 303. Bruneteau, L. Th., I. S. 251. Buble, J. G., II. 149. Bulle, Papttiche, I. S. 227. Bund scientif. FrWr. II. 96. Bürger, G. A., II. 139. Buthmann, J. M., II. 303.

Cagliostro, I. S. 251. Calwert, I. 148. Cambacérès, II. 56. 58. Capitel von Jerufalem, I. 207. 309. Cart August, Herzog von Weimar, II. S. 145. Carl Eduard Stuart, I. 237. Carnarvon, Marq. von, I. 201. Caftillon, von, II. 67.
Certificate, I. 268.
Chichely, S., I. 117. 119.
Choifeul, Herzog von, II. 194. 197.
Claubius, Math., I. 391. II. 139.
Clavel, B., II. 203. 317.
Clavel, B., II. 203. Clan, Benry, II. 290. Clemens XII., I. 227. Clericat, templer. I. 308. Clermont, Graf von, I. 232. 242. Cöln, II. 254. Congreß, f. Convent. Constitution, 1. S. 151. 153. 156. Constitutionsbuch, I. S. 157. 187. 188. **214**. **3**85. •Convente, I. S. 259. 310. 311. 312. 314. 344. II. 39. 205. 211. 249. Correspondenzbureau, mr. 11. 223. Coustos, I. S. 374. Crémieux, II. 206. Cromarty, Graf von, I. S. 220. Cruicestr, Dr. Rob. Thomas, II. 173. **318**. Cumberland, Herzog von, I. 203. 206.

Dagran, Ludw., I, S. 346. 348. Dalen, Carl van., II. 259. 319. Dänemart, I. S. 348. II. 118. 268. Darmfradt, II. 243. 259. Deismus, I. S. 139. Dermott, Lor., I. S. 197. 387. Derwentwaters, Lorb., I. S. 225. Defaguliers, Joh. Theoph. I. S. 148: 153, 155.
Desétangs, Ril. Carl, II. 200.
Deutschland, I. S. 185, 262, II. 3, 62, 217.
Dillon, I. S. 204.
Ditfurth, von, I. S. 345, II. 68.
Dörffel, Ottotar, II. 298.
Dräfete, J. H. 303.
Drummond, Alex., I. S. 221, 222.
Dunkerley, Thom., I. S. 203.
Dunftan, I. S. 92.

Eder von Echofen, I. S. 29%.
Edert, E. E., II. 256. 307.
Echof, Conr., II. 139,
Edict, das königk., II. 81.
Edinburg, I. S. 127.
Eduard I., von England, f. S. 94.

— III., I. S. 115. 116.
Edwinsage, die, I. S. 107.
Einheit, II. 170. 237. 252. 290.
Einrichtungen des Bds, I. S. 10.
Eklektischer Bund, Ekkektizismus, II.
68. 240.
Ekusinien der Griechen, I. S. 30.
Elliot, Hauptmann, I. S. 149.
Eklissen, Abr., II. 245.
Ende, Ehr. E. am, II. 308.
Engbund, der, II. 102.
England, I. S. 147. II. 3. 5. 172.
Entick, I. S. 202.
Erk, Friedr, II. 302.
Erkenntnißfusen, II. 89.
Essert, Bund der, II. 89.
Essert, Aurel, II. 286.

Fallou, Fr. A, I. S. 17. II. 315.
Farbige Maurer, I. S. 379.
Favre, François, II. 318.
Ferdinand, Herzog, von Braunschweig,
I. S. 305. 310. 316.
Ferrer, Graf, I. S. 203.
Fehler, J. A., I. S. 4. 15. II. 83. 150.
Fichte, F. Guft., I. S. 383.
Fisher, P. C. K., II. 140.
— R. R., II. 233.
Fludd, Dr. Rob., I. S. 285.
Frankleich, I. S. 285.
Frankleich, I. S. 225.— 11. 34. 187.
Franz, Großh. von Toscana und beutscher Kaiser, I. S. 185. 265.

Freiberg, II. 94. 227. Freiheit, maurer. S. 64. 65. 69. FreiMrei, I. 4. FreiMr-Institut in Dresben, I. 317. — Berein, II. 93. Frieberich, Gerh., II. 241. 303. Friebrich II., b. Gr., 1. S. 263. 272. — Prinz der Riederlande, II. 261. Fullmann, Karl, I. S. 356.

Gädide, J. G., II. 34. Gagarin, Fürft, II. 123. Garibaldi, Jos., II. 284. Georg I. v. England, I. S. 147. Gerbier de Werschamp, 11. 34. 35. Geschäftsordnung, I. S. 188. Geschichte ber FrMrei, I. S. 4. 12. 153. II. 148. 313. Gesellschaften, histor., II. 295. Gesetze, I. S. 152. 158. 181. Geusau, von, I. 232. Glaire, P. Maurice, II. 128. Glauchau, II. 252. Glötter, J. Hh., II. 303. Goethe, J. W. von, II. 139. 147. Gogel, I. S. 204. 306. 341. Gormogonen, die, I. 183. Grade, die 3, I. 190. 199. Grandidier, Abbe, I. 13. Graffe, de (Tilly), II. 51. Grebe, August, II. 303 Grohmann, Georg, II. 303. Großmeifter-Berein, II. 233. Grua, Franz, II. 303. Grundgefete, I. S. 158. Grundsätze, II. Gugomos, I. S. 312. Giff-Schinz, 11. 277. 278.

Saiti, II. 298.
Šall, Prince, I. S. 381.
Šaller, C. L. v., II. 306.
Šamburg, II. 100.
Šamilton, George, I. S. 362.
Šanover, II. 111. 222.
Šanover, II. 111. 222.
Šanover, II. 111. 252.
Šanover, II. 117.
Šeinrich V., I. 117.

Jeldmann, Friedr., I. S. 13. II. 314.
Šengstenberg, II. 258. 307.

Sentel von Donnersmark, II. 234. Serber, G., I. S. 4. II. 140. 143. Serber, G., I. S. 4. II. 140. 143. Serben (Serobim) Orben von 171. 5. 36. Serving, II. 293. Sochgrabe, I. S. 14. 133. 197. 203. 230. 234. 235. 240. 269. II. 30. 47. 184. 237. Solland, S. Nieberlande. Sottinger, J. J., IL. 276. 277. 280. Sund, von, (Seermeister) I. S. 250. 303. 311. Sutchinson, I. S. 206. 387. Symmen, J. W. von, II. 140.

Sermyn, Henry, Graf v. St. Albang, 1. S. 140.

Jesuiten, die, I. S. 183. 204. 2771.

Juminaten, die, I. S. 293.

Jumood, Jethro, I. S. 198.

Johannissest, I. S. 148. 154.

Johnson (Leughte), I. S. 280.

Jones, Jnigo, I. S. 125. 154.

Jouaust, A. S., II. 41. 42.

Frland, I. S. 214. II. 180.

Jtalien, I. S. 366. II. 129. 283.

Jubiläum, II. 228.

Jubiläum, II. 228.

Jubinge, L. Th., II. 206. 301.

Jung, C. G., II. 276. 279.

Rarl II., I. S. 138.
Reller, Wilh., I. S. 18. II. 259. 316.
Rilmarnod, Will. Graf von, I. S. 221.
Rilmarnod, Will. Graf von, I. S. 221.
Rilmarnod, W. II. S. 130. 181. 217. 219.
221. II. 32.
Ring Finlay W. II. S. 291.
Ringsborough, I. S. 216.
Ringsborough, I. S. 216.
Ringsborough, I. S. 216.
Ringsborough, I. S. 221.
Riofe, Georg, Dr. in Frantfurt, I. S. 16. 57. 112. II. 229. 240, 301.
313. 314.
Rlöfter, die, I. S. 64. 67.
Rnigge, Freih. von, I. S. 295. II. 149.
Rnittelparlament, I. S. 118.
Röln, I. 69. 70. 72.
Röppen, Carl Friedr. I. S. 307.
Rrantenhaus (in Edinburg). I. S. 220.
Rraufe, R. Shr., I. S. 4. 13. 15. 19.
111. 200. II. 156. 157.

Rreb9, J. B., II. S. 309. Kurheffen, II. 223.

Labady, I. 244. Lafanette, General, 11. 201. Lalande, de, I. S. 226. 243. 246. 254. Lamball , I. S. 149. Landmarten , I. S. 152. Larudan, Abbé, I. S. 391. Laurie, W. A., I. G. 19. 11. 33. 149. Lebensregeln, I. G. 21. Leinster, Herzog von, II, 182. Leistungen ber Mret, II. 231. Lenning, II. 311. Lennor, Herzog von Richmond, I. S. 181. S. 181. Lenoir, Alex., I. S. 12. Leopold, Dr. J. H., II. 303. Leffing, G. E., I. S. 4. 394. 395. Leutbecher, J., II. 286. Levison, Wilh., II. 259. Lewis, John E., II. 295. Lieber, mr., II. 138. 302, Lindner, Ft. W., II. 305. Literatur, I. S. 385. II. 138. 301. Lotalaeieke, I. S. 151. Lotalgesete, I. S. 151. Lombarbei, II. 129. Lomban, 1. S. 148. Louis Bhil. (Egalité), Herzog von Chartres, I. S. 242. II. 43. Lucius, Fr. Sal., II. 303. 306. Lumlen, I. S. 148. Lüttmann, I. S. 263. Lübelberger, Bernh., II. 232, 319.

Macdonald, II. S. 201.
Macdongall, John, I. S. 219.
Madden, I. S. 148.
Mäddenföhule, II. 6.
Mabrid, I. 184.
Magdeburg, I. 69. 70.
Mahlmann, II. 303.
Mandefter, Hergog b., I. 205.
Manningham, Thom., I. 201.
Marbach, Dr. Oswald, II. 302. 303.
Marburg, I. 69.
Marfdall, H. B. von, I. S. 263. 278.
Martin, Saint. I. 251. 259.
Maffachyletts, II. 134.
Meigner, Dr. Fr. L., II. 319.
Metefino, I. 353.
Menfacheitsbund, I. 150.
Mercadier, II. 45.

Merzdorf, Dr. Th., II. S. 259. 316.
Meyer, Ludw., II. 303.
Milothätigfeitsfonds (Charity), I. 182.
186. 204. II. 189.
Misraim, Ritus v. H. 189.
Misraim, Ritus v. H. 189.
Misraim, Ritus v. H. 189.
Mitchell, J. B. S., L. 13. II. 317.
— Dr. John, II. 33.
Moira, Graf von, II. 12. 13. 31.
Montagu, Serzog von, I. 154. 156.
Mopsorden, der, I. 230.
Morgan, Milliam, II. 292.
Morin, Stephan, I. 240. 384. II. 50.
Morifon, Dr. Chr., II. 183.
Morris, Robert, II. 301. 317.
Moßdorf, Friedr., I. 15. II. 157. 301.
311.
Moszinsky, Aug., I. 350.
Mot de Semestre, I. 254.
Mountjon, Bisc., I. 215.
Müller, M. B. in Meiningen 184.
Munat, H. 30.

Münter, Bijchof, II. 118.
Murat, Joachim, II. 130.
— Lucien, II. 210.
Mysterien, die, I. 19. 20. 52.

Napoleon, II. 57.

— Jojeph, II. 56.

Natter, Lorenz, I. 367.
Neapel, I. 368. II. 130.
Nettelblabt, Fr. Wills. von, II. 220, 313.
Nettelvill, I. 215.
New-Yorf, II. 292.
Niederlande, die, I. 346. II. 113.
Noachiden, I. 113.
Nordamerika, I. 376. II. 134, 388, 1536.
Rürnberg, II. 253.

Obedienzatte, I. 305.
Observanz, strikte Observanz, 250. 333.
O'Connel, Daniel, II. 181.
Oesservanz, I. 190. IT. 199.
Oesterveid, I. 343. II. 108. 255.
Oliver, G., I. 13. II. 178. 302. 313.
Otto, Dr. Carl, II. 269.

Ritus. 5

Baislay, Lord, I. 182. 75.2666 Parlamentsatte, I. 117. 121. 132. 11. Bayre, George, I. S. 148. 153.
Pembrode, W. Herbert Graf, I. 125.
128.
Beru, II. 298.
Betre, L. 204.
Pflichten, Atte, I. 158.
Bhilatethen, I. 251, II. 39.
Blot, I. 136.
Bolaf, W. S., II. 267. 312.
Bolen, I. 350, II. 122. 270.
Bolitit, I. 134. 183. II. 263.
Bortugal, I. 373, II. 132. 287
Bottugal, I. 373, II. 132. 287
Bottugal, I. 303.
Branz, W. II. 302.
Brêfe, maurer, II. 165. 317.
Brefion, I. 204. 388.
Brice, Henry, I. 376.
Brichard, I. 185.
Brivilegien, I. 185.
Brivilegien, I. 185.
Brovinzial-Großmeister, I. 184.
Luhlmann, Dr. Fr. Wilh, I. 287. II. 54. 260.
Buthagoras und pytheg. Bund, I. 35.

### Quartalversammlungen, I. 126.

Ragon, S. M., II. 202.
Ragotty, E. A., II. 142.
Ramjay, M. Andr., I. 184. 231.
Ramjay, M. Andr., I. 184. 231.
Ramjayndendujch, E., II. 303.
Reaction. II. 256. 257.
Rebold, E., I. 13. II. 317.
Regensdurg, I. 72. 81.
Redramijation der 3 Weltk., II. 76.
Repräfentanten, I. 341. II. 233.
Revolution, franz., II. 41. 205.
Rite primitif., I. 251.
Ritus, der jchottischenhilof., II. 46.
— der jchottischenhilof., II. 46.
— der jchottischenhilof., II. 46.
Robinson, John, II. 11.
Rock, G. M., II. 303.
Rasttiers de Montaleau. II. 34. 44.
Röht, Ed., II. 319.
Rom, II. 130.
Rom, II. 130.
Rosen, II. 319.
Rom, II. 130.
Rosen, II. 282.
Rospini, Ritter Bauthol., II. 6.
Rößler, Karl, I. 12. 19.
Royal-Archestrad, I. & 197. 205. 206.

Ruffel, Franz, Herzog v. Bedfordig 192. Rußland, I. 352. II. 123. 271. Historich Rutowski, von, I. 266.

tag . . sode Sachsen, 11, 106.

Sadville, Thomas, 1, 125.

— Carl, Herzog, I, 367.

Savage, Th., I, 142.

Sayer, Anton, 1, 149.

Shaffner Istoward Schaffner (stewards), I. 184. Schauberg, 301. in Lücich, I. 11. 12. 19. 11. 259. 313. Schisma, I. 202. Schletter, Dr., II. 259. Schmähschriften, I. 239. 391, II. 10. 140. 198. 304. 540. 198. 304. Schmud (Rleinobien), I. S. 185. Schneider, J. A., in Altenburg, I. 15. II. 141. Schottengrade, I. 133. 188. 234. 235. Schottenspstem, J. Nitus.
Schottenspstem, J. Nitus.
Schottland, I. 129. 217. II. 27, 182.
Schrepfer, J. G., I. 286.
Schröder, Fr. L., in Samburg, I. 15.
II. 98. 149. — F. J. W. in Marburg, I. S. 286. Schubart von Kleefelb, I. 305, 307, 356. Schweiz, I. 362. II. 126. 273. arxivity Scott, I. 386.
Sham, William, I. 129.
Senybel, Dr. Rub., II. 259. 302. Simons, II. 319. Sinclair of Roslin, I. 129. 130. 218. Sinclair of Roslin, I. 129. 130. 218. Smith, G., I. 206. Spanien, I. 372. II. 131. 284. Spanien, I. 372. II. 131. 284. Spanien, I. 372. II. 131. 284. Spanien, I. 305. Steffend, Prof., II. 305. Steinmeten, die, I. 17. 62. 69. 94. Steinmeten, die, I. 17. 62. 69. 94. Steinmeten, die, I. 17. 82. 69. 94. Steinmeten, II. 303. Steinmeten, II. 303. Steinmeten, II. 303. Steinmeten, II. 303. Stollberg, F. & Sraf, II. 140. Straßburg, I. 72. 80. 81. Steinmeten, II. 72. Südermanland, Derzog von, I. 358. II. 120. 121. II. 120. 121 Suffer, Herzog von, 14. 18. 19. 176.

Schwebenborg, Jm., I. S. 357. Symbolit, I. 77. 275. Syftem (schwebisches), I. 284. 383. 358. 11. 62. 142.

Templerei, I. 239.
Templer, Geschichte ber, I. 403.
— moderne, II. 59.
Thorn, Ant., II. 47. 317.
Timson, J., I. 157.
Toaste, I. 153.
Tolerangloge, II. 113.
Torrubia, Bater, I. 372.
Türkei, II. 288.

Ubaught, Patrik Copland of, I. 128. Unregelmäßige Aufnahmen, I. 191. Unterrichtslogen, I. 126. Urkunden, die alten, I S. 94. 96. 154. Urkunde, die Yorker, I. 49. 108.

— bie Kölner, II. 265. u. Anhang.
— bie Halliwell'side, I. 97.
— Bater-Cooke'side, II. Anhang.
Urkundensälsidungen, I. 233.
U3, J. R., II. 140.
Ursprung des Arbundes, I. 12. 147.

Benebig, I. 368. II. 129.
Berbote ber FrMrei, I. 226. 300. 847.
363. 367. 370.
Bereinigungsvertrag, II. 18. 45.
Berein beutscher Maurer, II. 260.
Bereinsfeste, II. 250.
Berfassung, II. 55. 235.
Berhör, daß, I. 117. 122.
Berhaegen, Theod. II. 262. 263.
Berordnungen, I. 154. 166.
Billeneau, Jos., I. 155.
Bogel, A. H. S. S. I. 15. II. 148.
Boigts, Friedr., I. 9. II. 139. 303.
Bottaire, I. 254.
Borgeschichte der FrMrei, I. 55.
Boß, J. Heinr., II. 140.
Bahrzeichen der Steinmetzen, I. 77.
Baldow, Herm., II. 303.
Bales, Prinz von, II. 6. 7.

Manesleet, Bischof von Winchester, I
122.

Bard, John, I. 186. 188. 194.

Barren, Jos., I. 378.

— Henry G., II. 318.

Ashington, George, I. 378. 382.

Bedefind, G. von, II. 309.

Begener, G. H. 303.

Reiden, Von, II. 259.

Beiler, von, I. 250. 311.

Reishaupt, Adam, I. 294.

Bendler, Dr., II. 303.

Bertmeister, I. 92.

Reftenrieder, Krof., I. 300

Bestphasen, II. 111.

Bharton, H. 144.

Bilde, Ferd., I. 403.

Bilseim, III. I 112.

— Prinz (König) v. Preußen, II. 234.

Bilderd, II. 293.

Binister, J., I. 17. II. 259.

Bohlthätigseits - Ausschuß vgl. Risbethätigkeit.

Böllner, J. Chr., I. 288.

Boobford, A. F. A., II. 180.

Beern, Ehrift. I. 140. 142.

Bürtenberg, II. 244.

Byseham, William, a. I. 117.

Pelaguin, II. 123. Peuele, Henry, I. 117. Young, John, I. 219. York, I. 126. 143. 187. 189. 191. 206

Zacharias, Ernft, II. 316. Zeitschriften, mr. I. 398. Zetland, Thom. Dundas Graf von, II. 179. Zille, Mor., II. 258. 303. 318. Zinnendorf, J. W. von, I. 317. 396. Zöllner, Joh. Friedr. II. 80. Zichofte, II. 275. Zunftsage, I. 57. 98. Zwed der FrMrei, I. 149.

Drud von Bar & hermann in Leipzig.



10V 22 63

Digitized by Google

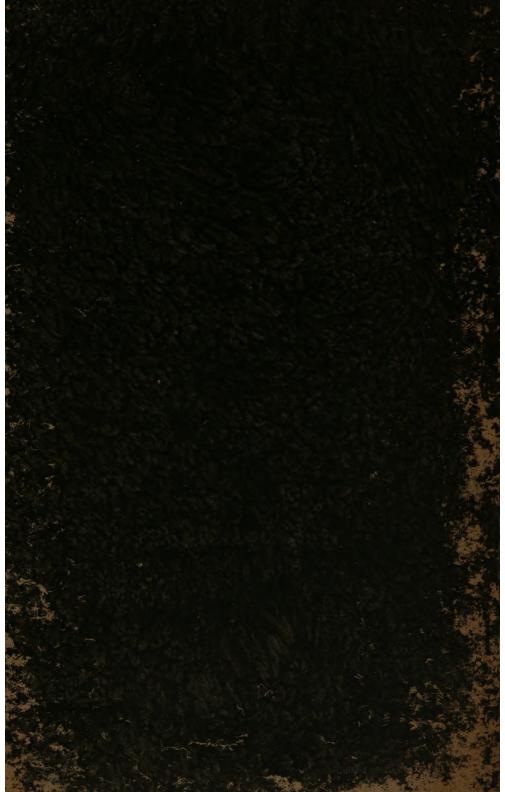